

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



G. Augge

35/3/2.









## J. Beine's

sämmtliche Werke.



# Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original-Ausgabe.

Dritter Band. Englische Fragmente. Shaffpeare's Mabchen und Frauen.

Hamburg.

hoffmann und Campe.

1861.

MCH



PT 2301 A1 1861 v. 3-4

# Englische Fragmente

unb

Shakspeare's

# Aädchen und Frauen

bon

Beinrich Beine.

Hamburg. Poffmann unb Campe. 1861.



.

## Inhalt.

|                                    |          |     |     |    |     |    | Geite |
|------------------------------------|----------|-----|-----|----|-----|----|-------|
| Borwort bes Berausgebers           |          | •   | •   | •  | •   | •  | IX    |
| Englische Fragm                    | ente.    |     |     |    |     |    |       |
| Borwort jur erften Auflage         |          |     |     |    |     |    | 3     |
| I. Gefprach auf ber Themfe         |          |     |     |    |     |    | 5     |
| II. Loubon                         |          |     |     |    |     |    | 15    |
| III. Die Englanber                 |          |     |     |    | •   |    | 25    |
| IV. John Bull                      |          |     |     |    |     |    | 35    |
| V. The life of Napoleon Buonapar   | te, b    | y W | alt | or | Boo | tt | 45    |
| VI. Dib Bailen                     |          | •   |     |    |     |    | 57    |
| VII. Körperliche Strafe in Englant | <b>.</b> |     |     |    |     |    | 64    |
| VIII. Das neue Minifterium .       |          |     |     |    |     |    | 68    |
| IX. Die Schulb                     |          |     |     |    |     |    | 73    |
| X. Die Oppositionsparteien         |          |     |     |    |     |    | 94    |
| XL Die Emancipation                |          |     |     |    |     |    | 115   |
| XII. Bellington                    |          |     |     |    |     |    | 135   |
| XIII. Die Befreiung                |          |     |     |    |     |    | 143   |
| Shatfpeare's Rabden                | und      | Fra | mei | t. |     |    |       |
| Einleitung                         |          | •   | •   |    | •   |    | 159   |
| Tragöbien                          |          |     |     |    |     |    |       |
| Creffiba (Troilns und Creffiba)    |          |     |     |    |     |    | 195   |

| •                                                  | ette        |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Caffandra (Troilus und Cressiba)                   | 200         |
| Helena (Troilus und Creffiba)                      | 202         |
| Birgilia (Coriolan)                                | 206         |
| Portia (Julius Cafar)                              | 211         |
| Cleopatra (Antonius und Cleopatra)                 | 218         |
| Lavinia (Titus Andronifus)                         | 229         |
| Constanze (König Johann)                           | 236         |
| Laby Bercy (König Beinrich IV.)                    | 244         |
| Prinzeffin Catharina (König Beinrich V.)           | 247         |
| Beanne b'Arc (König Beinrich VI. Erfter Theil)     | <b>25</b> 0 |
| Margaretha (König Beinrich VI. Erster Theil)       | 252         |
| Rönigin Margaretha (König Beinrich VI. Zweiter und |             |
| britter Theil)                                     | <b>25</b> 5 |
| Laby Grep (König Beinrich VI. Dritter Theil)       | <b>2</b> 65 |
| Laby Anna (König Richard III.)                     | 270         |
| Rönigin Catharina (König Heinrich VIII.)           | 272         |
| Anna Bullen (König Beinrich VIII.)                 | 276         |
| Laby Macbeth (Macbeth)                             | <b>28</b> 0 |
| Ophelia (Hamlet)                                   | 285         |
| Corbelia (König Lear)                              | <b>29</b> 0 |
| Julia (Romeo und Julia)                            | 295         |
|                                                    | 301         |
| Beffita (Der Kaufmann von Benebig)                 | 307         |
| Porzia (Der Raufmann von Benebig)                  | 326         |
| Komöbien.                                          |             |
| Miranda (Der Sturm)                                | 337         |
| Titania (Ein Sommernachtstraum)                    | 339         |
| Berbita (Das Wintermärchen)                        | <b>34</b> 0 |
|                                                    | 341         |
| Julie (Die beiben Beroneser)                       | 342         |

|                                  |     |     |     |    |     |    |     | Geite |
|----------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|
| Silvia (Die beiben Beroneser)    |     |     |     |    |     |    |     | 843   |
| hero (Biel Lärm um Nichts)       |     |     |     |    |     |    |     | 345   |
| Beatrice (Biel Lärm um Nichts)   |     |     |     |    |     |    |     | 346   |
| helena (Ende gut, Mes gut)       |     |     |     |    |     |    |     | 348   |
| Cetia (Bie es euch gefällt) .    |     |     |     |    |     |    |     | 350   |
| Rosalinde (Wie es euch gefällt)  |     |     |     |    |     |    |     | 352   |
| Olivia (Bas ihr wollt)           |     |     |     |    |     |    |     | 354   |
| Biela (Was ihr wollt)            |     |     |     |    |     |    |     | 356   |
| Maria (Was ihr wollt)            |     |     |     |    |     |    |     | 358   |
| Iabella (Maß für Maß)            |     |     |     |    |     |    |     | 359   |
| Prinzessin von Frankreich (Der L | ieb | e 9 | Mü  | þ, | um  | on | ft) | 360   |
| Die Abtissin (Die Komobie ber !  | }tr | un  | gen | )  |     |    |     | 361   |
| Frau Bage (Die lustigen Weiber   | bo  | n   | Wi  | nb | or) |    |     | 363   |
| Fran Ford (Die lustigen Weiber   | bo  | n   | Wi  | nb | or) |    |     | 364   |
| Anna Page (Die lustigen Weiber   | þ   | n   | Wi  | nb | (or |    |     | 365   |
| Catharina (Die gezähmte Reiferir | ı)  |     |     |    |     |    |     | 367   |
| Сф(ußwort                        |     |     |     |    |     |    |     | 369   |
|                                  |     |     |     |    |     |    |     |       |

### Borwort des Perausgebers.

Die "Englischen Fragmente" wurden zuerst theilweis im 26. und 27. Bande der "Neuen allgemeinen politischen Annalen" abgedruckt, welche Heine während des Jahres 1828 gemeinschaftlich mit F. L. Lindner redigierte\*). Später wurden diese

<sup>\*)</sup> Anfangs wurden die redaktionellen Roten, mit welchen die heransgeber häufig die von ihnen aufgenommenen Abhanblungen begleiteten, nicht mit einer Namenschiffre bezeichnet. Letteres geschah jedoch regelmäßig, seit heine im 4. heft des 26. Bandes der "Annalen" (S. 365) sich zu der Erstärung veranlasst sah, daß eine redaktionelle Rote im vorigen heft (S. 227), welche gegen die hegel'sche Schule gerichtet war und behandtete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache des Wahnwiges vorgetragen, "weder aus leiner Feber noch aus seiner Gesinnung gestossen" sei.

Auffätze (mit Weglassung ber später aufzusührenden, jetzt wieder von mir ergänzten Stellen, und mit Hinzussügung der fünf neuen Abschnitte: "London," "Die Engländer," "Old Baileh," "Wellington" und "Die Befreiung") unter dem Titel: "Englische Fragmente" den "Nachträgen zu den Reisebildern" (Reisebilder, vierter Theil) einverleibt, deren erste Auflage zu Anfang des Jahres 1831 erschien. Der Abschnitt "Die Schuld" war in den "Annalen": "Die engslischen Finanzen," der Abschnitt "Die Emancipation": "Die Emancipation": "Die Emancipation": "Die ersten Sätze des Heine'schen Borworts habe ich — als ausschließlich "Die Stadt Lucca" betreffend — hier fortgelassen.

Mus ben "Politischen Annalen" erganzte ich:

- S. 35—44 Die von Heine überschte Chasrafteristik John Bull's.
- S. 50 Immerhin, wie die Menschen find S. 51 und verehrt seinen Wellington.
- S. 64—67 Die Bemerkungen, mit welchen Heine in ben "Bolitischen Annalen" ben Aufsatzeines ungenannten Berfassers über "Körperliche Strafe" begleitete. (Die "Nachbemerkungen" Heine's beginnen bort mit ben Worten: "Ich kann ben vorshergehenden Aufsatz nicht in die Presse schieden, ohne einige Worte beizufügen. Ich theile ganz die Gefühle

bes Berfassers, bessen Urtheil über militärische Dissciplin gewiß kompetenter ift als bas meinige. Ich kann nicht bestimmt genug versichern, wie sehr auch ich gegen Prügel" 2c.).

- S. 72 und die Bachter beffelben leicht überwältigt maren.
- S. 86 22) Dazu kommt S. 88 in bie Luft gesprengt.
  - S. 118 und ber unfelige Wellington.
- S. 127 Doch ich komme ab S. 134 bei ben nachfolgenden Generationen. (Hört! Hört!)"
   (Den Schluß ber Rede von Spring Rice, welscher für das nächste Heft der "Annalen" versprochen warb, hat Heine leider nicht nachgeliefert.)

In ber französischen Ausgabe sind nur sieben Abschnitte ber "Englischen Fragmente" unter dem Gesammttitel "Angleterre" dem ersten Bande der Reisebilder einverleibt. Die Kritik über Walter Scott's "Leben Napoleon's" ist dort der bekannten Borkritik über dies Buch (Nordernen, — Sämmtl. Werke, Bb. I., S. 170—174) unmittelbar angeshängt. Der Abschnitt "Die Befreiung" führt die Überschrift "L'émancipation." Dagegen sehlen, außer dem Motto und den von mir ergänzten Stelslen, in der französischen Ausgabe gänzlich die Absschnitte: "Die Schuld," "Die Oppositionsparteien"

und "Die Befreiung." Außerdem finden fich bort folgende Auslassungen und Barianten:

- S. 7 Statt "und wenn auch der Grund ber Revolution im Budget zu suchen ist," steht: "und worin immer auch die Gründe ber Revolution zu suchen sind,"
- S. 8 fehlen die Worte: "und ftatt ber burs gerlichen Ungleichheit eine ablige Gleichheit einzus führen."
- S. 8 Statt "ihre Unmündigkeit beachtenb," fteht: "die Unmündigkeit (l'incapacité) dieser Berschwender beachtend."
- S. 53 fehlen die Worte: "und einige Ausfagen — ebenfalls Glauben verdient."
  - S. 69 Statt "Bizlipuzli" fteht "Aftaroth."

Die Erläuterungen zu "Shakspeare's Mädchen und Frauen" erschienen in einem elegant ausges statteten Großoktavbande mit 45 Stahlstichen im Jahre 1839 (Paris und Leipzig, Brockhaus und Avenarius), und werden, nachdem die erste und einzige Auslage seit länger als einem Decennium vers griffen ist, hier zum ersten Wal wieder abgedruckt. Um nicht den Preis der Gesammtausgabe erheblich zu vertheuern, verzichtete der Verleger auf die kostspielige Reproduktion ber zum Theil allerdings werthvollen Bilber, zu benen Heine seine geistwollen Erläuterungen schrieb. Erot der sehlenden Stahlstiche, glaubte ich die betreffenden Citate aus den Shaksipeare'schen Komödien nicht fortlassen zu dürfen, da manche dieser Stellen nicht der Schlegel-Tieck'schen oder einer älteren übersehung entnommen, sondern offenbar von Heine selbst übertragen sind. Die häusig ungenaue Att= und Scenen-Angabe jener Citate, sowie die Orthographie der Eigennamen, habe ich durchgehends mit der Tauchnitzischen Stereotypausgabe des englischen Originals und mit der Schlegel-Tieck'schen übersehung in Einklang gebracht.

Gine frangofische Übersetung dieser zierlichen Randgloffen zu den Shatspeare'schen Frauengestalten ift bis jest nicht veröffentlicht worden.

•



.

# Englische Fragmente.

(1828.)



Glüdseliges Albion, luftiges Alt-England! warum verließ ich bich? — Um bie Gefellschaft von Gentlemen zu flieben, und unter Lumpengefindel ber Einzige zu sein, ber mit Bewusstfein lebt und hanbelt?

"Die ehrlichen Leute" von W. Alexis.

### Borwort gur erften Auflage.

Die "Englischen Fragmente" find zum Theil vor zwei Jahren für die "Allgemeinen politischen Annalen," die ich damals mit Lindner herausgab, nach Zeitbedürfnissen geschrieben worden, und, ihre Rüglickeit beachtend, habe ich sie den "Reisebilsbern" als Ergänzung einverleibt.

Ich wunsche, dass der geneigte Leser den Zweck der Mittheilung bei diesen Fragmenten nicht verkennen möge. Bielleicht liesere ich in zeitgemäßer Folge noch einige Kunden dieser Art. Unsere Literatur ist nicht allzu reichlich damit versehen. Obsgleich England von deutschen Novellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Alexis der Einzige, der die dortigen Lokalitäten und Kostüme mit treuen Farben und Umrissen zu geben wusste.

Ich glaube, er ift nicht einmal im Lande selbst gewesen, und er kennt dessen Physiognomie nur durch
jene wundersame Intuition, die einem Poeten die Anschauung der Wirklichkeit entbehrlich macht. So
schrieb ich selbst vor elf Jahren den "William Ratcliff," worauf ich hier um so mehr zurückweisen nöchte, da nicht bloß eine treue Schilderung Englands, sondern auch die Keime meiner spätern Betrachtungen über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind.

Was Reisebeschreibung betrifft, so giebt es, außer Archenholz und Göbe, gemiß kein Buch über England, das uns die dortigen Zustände besser veranschaulichen könnte, als die, dieses Jahr bei Franch in München erschienenen "Briefe eines Verstorbenen; ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829." Es ist dieses noch in mancher anderen Hinsicht ein vortressliches Buch und verdient in vollem Maße das Lob, das ihm Goethe und Varnhagen von Ense in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik gesspendet haben.

Samburg, ben 15. November 1830.

Seinrich Seine.

I.

### Gefprach auf der Chemfe.

– **B**er gelbe Mann ftand neben mir auf bem Berbed, ale ich bie grünen Ufer ber Themfe erblicte, und in allen Winkeln meiner Seele bie nachtigallen erwachten. "Land ber Freibeit," rief ich, "ich grufe bich! - Sei mir gegruft, Freiheit, junge Sonne ber verjüngten Welt! Bene altere Sonnen, bie Liebe und ber Glaube, find welt und falt geworben, und fonnen nicht mehr leuchten und marmen. Berlaffen find bie alten Myrtenwälder, die einft fo übervolfert waren, und nur noch blöde Turteltauben niften in den gartlichen Bufchen. Es finten bie alten Dome, bie einft von einem übermutbig frommen Befdlechte, bas feinen Glauben in ben himmel bineinbauen wollte, fo riefenboch aufgethurmt murben; fie find morich und verfallen, und ihre Botter glauben an sich selbst nicht mehr. Diese Götter sind abgelebt, und unsere Zeit hat nicht Phantasie genug, neue zu schaffen. Alle Kraft der Menschenbrust wird jett zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Märthrer und ihre Ischariots!"

"Bunger Enthusiast," sprach ber gelbe Mann, "Sie werden nicht finden, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, das die Freiheit eine neue Religion ist, die sich über die ganze Erde verbreitet. Aber wie einst jedes Bolt, indem es das Christensthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und seinem eignen Charafter modelte, so wird jedes Bolt von der neuen Religion, von der Freiheit, nur Dasjenige annehmen, was seinen Lokalbedürfnissen und seinem Nationalcharafter gemäß ist.

"Die Engländer sind ein häusliches Bolt, sie leben ein begrenztes, umfriedetes Familienleben; im Rreise seiner Angehörigen sucht der Engländer jenes Seelenbehagen, das ihm schon durch seine ansgeborene gesellschaftliche Unbeholsenheit außer dem Hause versagt ist. Der Engländer ist daher mit jener Freiheit zufrieden, die seine persönlichsten Rechte verbürgt und seinen Leib, sein Eigenthum,

seine She, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schützt. In seinem Hause ist Niemand freier als ein Engländer; um mich eines berühmten Ausdrucks zu bedienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Bahlspruch: My house is my castle.

"Ift nun bei ben Englanbern bas meifte Beburfnis nach perfonlicher Freiheit, fo möchte wohl ber Frangofe im Rothfall biefe entbehren tonnen, wenn man ihn nur jenen Theil ber allgemeinen Freiheit, den wir Gleichheit nennen, vollauf genießen lafft. Die Frangofen find fein bausliches Bolt, fonbern ein gefelliges, fie lieben tein fcmeigendes Beisammensigen, welches fie une conversation anglaise nennen, fie laufen plaubernd vom Raffebaus nach bem Rafino, vom Rafino nach ben Salons, ihr leichtes Champagnerblut und angeborenes Umgangetalent treibt fie jum Befellichafteleben, und beffen erfte und lette Bedingung, ja beffen Seele ift: die Gleichbeit. Mit der Ausbil= dung ber Gesellschaftlichkeit in Frankreich muffte daber auch das Bedürfnis der Bleichheit entfteben, und wenn auch ber Grund ber Revolution im Budget zu suchen ift, fo murbe ihr boch zuerft Bort und Stimme verlieben von jenen geiftreichen Roturiers, die in ben Salons von Baris mit ber

boben Nobleffe icheinbar auf einem Rufe der Bleichbeit lebten, und boch bann und mann, fei es auch nur burch ein taum bemertbares, aber defto tiefer verletendes Feudallacheln, an die große, ichmachvolle Ungleichheit erinnert murben; - und wenn die canaille roturière sich die Freiheit nahm, jene bobe Roblesse zu töpfen, so geschah Dieses vielleicht weniger, um ihre Guter als um ihre Ahnen ju erben, und ftatt ber burgerlichen Ungleichheit eine ablige Gleichbeit einzuführen. Daß biefes Streben nach Gleichheit bas Sauptprincip ber Revolution mar, durfen wir um fo mehr glauben, da die Frangofen fich balb glüdlich und zufrieden fühlten unter ber Berrichaft ihres großen Raifers, ber, ihre Unmundigfeit beachtend, all ihre Freiheit unter feiner ftrengen Auratel bielt, und ihnen nur die Freude einer völligen, rubmvollen Gleichheit überließ.

"Weit gebulbiger als der Franzose erträgt baher der Engländer den Anblick einer bevorrechteten Aristokratie; er tröstet sich, daß er selbst Rechte besitzt, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen Komforts und in seinen Lebensansprüchen zu stören. Auch trägt jene Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Kontinente. In den Straßen und öffentlichen Bergnügungsfälen London's sieht man bunte Bänder nur

auf ben Sanben ber Beiber und goldne und filberne Abzeichen nur auf ben Roden ber Lataien. Auch jene foone bunte Livree, bie bei uns einen bevorrechteten Bebrftanb anfündigt, ift in England Richts weniger als eine Chrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach ber Borstellung bie Sominte abwischt, so eilt auch ber englische Officier, fich feines rothen Rods ju entledigen, fobalb bie Dienftftunbe vorüber ift, und im ichlichten Rod eines Gentleman ift er wieber ein Gentleman. Rur auf bem Theater ju St. Bames gelten jene Deforationen und Roftume, bie aus bem Rebricht des Mittelalters aufbewahrt worden; da flattern bie Ordensbänder, ba blinken die Sterne, da raufcen bie feibenen Bofen und Atlasschleppen, ba fnarren bie goldnen Sporen und altfrangofischen Rebensarten, ba blabt fich ber Ritter, ba fpreigt fich das Fraulein. Aber mas fummert einen freien Englander bie Softomobie ju St. Bames! wird er boch nie bavon beläftigt, und vermehrt es ibm ja Niemand, wenn er in feinem Saufe ebenfalls Romodie fpielt, und feine Sausofficianten vor fic fnieen lafft, und mit bem Strumpfband ber Röchin tanbelt — honni soit qui mal y pense!

"Was die Deutschen betrifft, so bedürfen fie weder ber Freiheit noch der Gleichheit. Sie find

ein fpekulatives Bolk, Ibeologen, Bor- und Rachbenter, Traumer, die nur in der Bergangenbeit und in ber Bufunft leben, und feine Gegenwart haben. Englander und Frangofen haben eine Begenwart, bei ihnen hat jeder Tag feinen Rampf und Gegenkampf und feine Geschichte. Der Deutsche bat Richts, wofür er fampfen follte, und ba er gu muthmaßen begann, bafe es boch Dinge geben fonne, beren Befit munichenswerth mare, fo haben wohlmeise feine Bbilosophen ibn gelehrt, an der Erifteng folder Dinge ju zweifeln. Es lafft fich nicht leugnen, bafe auch die Deutschen die Freiheit lieben, aber anders wie andere Bolfer. Der Englander liebt die Freiheit wie fein rechtmäßiges Beib, er besitt fie, und wenn er fie auch nicht mit absonderlicher Bartlichfeit behandelt, fo meiß er fie boch im Nothfall wie ein Mann zu vertheis bigen, und mebe bem rothgeröckten Burichen, ber fich in ihr beiliges Schlafgemach brangt - fei es als Gallant ober als Scherge. Der Frangofe liebt bie Freiheit wie feine Braut. Er glubt fur fie, er flammt, er wirft fich ju ihren Fugen mit den überfpannteften Betheuerungen, er ichlägt fich für fie auf Tod und Leben, er begeht für fie taufenberlei Thorheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie feine alte Großmutter."

Bar wunderlich find doch die Menschen! 3m Baterlande brummen wir, jede Dummheit, jede Bertebrtbeit bort verbrießt uns, wie Rnaben mochten wir taglich bavonlaufen in bie weite Belt; find wir enblich wirklich in die weite Belt getommen, fo ift une biefe wieber ju weit, und beimlich febnen wir une oft wieder nach den engen Dummbeiten und Bertehrtheiten ber Beimat, und wir möchten wieber bort in ber alten wohlbefannten Stube figen, und uns, wenn es anginge, ein Baus hinter dem Ofen bauen, und warm brin boden, und ben allgemeinen Anzeiger ber Deutschen lefen. So ging es auch mir auf ber Reife nach England. Raum verlor ich ben Unblid ber beutschen Rufte, fo erwachte in mir eine turiofe Nachliebe für jene tentonifden Schlafmuten- und Berudenwälber, bie ich eben noch mit Unmuth verlaffen, und als ich bas Baterland aus ben Angen verloren hatte, fand ich es im Bergen wieber.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ich dem gelben Mann antwortete: "Lieber Herr, scheltet mir nicht die Deutschen! Wenn sie auch Träumer sind, so haben doch Manche unter ihnen so schöne Träume geträumt, daß ich sie kaum vertauschen möchte gegen die wachende Wirklichkeit unserer Rachbarn. Da wir Alle schlafen und träu-

men, so konnen wir vielleicht die Freiheit entbeb. ren; benn unfere Thrannen ichlafen ebenfalls und träumen bloß ibre Tyrannei. Nur bamals find wir erwacht, als die fatholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt batten; ba bandelten wir und fiegten, und legten uns wieber bin und traumten. D Berr! fpottet nicht unferer Traumer, bann und mann, wie Somnambule, fprechen fie Bunderbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat ber Freiheit. Reiner fann absehen die Wendung ber Dinge. Der fpleenige Britte, feines Beibes überbruffig, legt ihr vielleicht einen Strick um ben Bals und bringt fie jum Berfauf nach Smithfielb. Der flatternbe Frangofe wird feiner geliebten Braut vielleicht treulos und verläfft fie, und tangelt fingend nach ben Hofbamen (courtisanes) feines foniglichen Ballaftes (palais royal). Der Deutsche wird aber seine alte Großmutter nie gang von ber Thure ftogen, er wird ihr immer ein Blatchen am Berde gonnen, wo fie ben borchenben Rindern ihre Marchen ergablen fann. - Wenn einft, mas Gott verbute, in ber gangen Welt die Freiheit verschwunden ift, fo wird ein beutscher Traumer fie in feinen Traumen wieber entbeden."

Bahrend nun bas Dampfboot, und auf bemfelben unfer Gefprach, ben Strom binaufichwamm,

war bie Sonne untergegangen, und ihre letten Strablen beleuchteten bas Hofpital zu Greenwich. ein impofantes vallaftgleiches Bebaude, bas eigentlich aus zwei Flügeln befteht, beren Zwischenraum leer ift, und einen, mit einem artigen Schlöfelein gefronten, malbgrunen Berg ben Borbeifahrenben feben lafft. Anf bem Baffer nahm jest das Bewuhl ber Schiffe immer ju, und ich munderte mich, wie geschickt biefe großen Fahrzeuge fich einanber answeichen. Da grußt im Begegnen manch ernitbaft freundliches Beficht, bas man nie gesehen bat, und vielleicht auch nie wieder feben wird. fahrt fich fo nabe vorbei, bafe man fich die Bande reichen tonnte jum Billtommen und Abichied gu gleicher Zeit. Das Berg ichwillt beim Unblid fo vieler ichwellenden Segel und wird munderbar aufgeregt, wenn bom Ufer ber das verworrene Sum= men und die ferne Tangmusit und der dumpfe Matrofenlarm berandröhnt. Aber im weißen Schleier bes Abendnebels verschwimmen allmäblig die Rontouren ber Begenftande, und fichtbar bleibt nur ein Bald von Mastbäumen, die lang und tahl berborragen.

Der gelbe Mann ftand noch immer neben mir und schaute finnend in die Hobe, als suche er im Rebelbimmel die bleichen Sterne. Noch immer in

#### — 14 *—*

bie Höhe schauend, legte er die Hand auf meine Schulter, und in einem Tone, als wenn geheime Gedanken unwillkürlich zu Worten werden, sprach er: "Freiheit und Gleichheit! man findet sie nicht hier unten und nicht einmal bort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ist größer und leuchstender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen sie vorgeschriebenen, eisernen Gesetzen — Sklaverei ist im Himmel wie auf Erden."

"Das ift ber Tower!" rief plötlich Einer unsferer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gesbäude zeigte, das aus dem nebelbedeckten London wie ein gespenstisch dunkler Traum hervorstieg.

 $\mathbf{I}$ 

## London.

Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Belt dem staunenden Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen, und staune noch immer — noch immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Bald von Häusern und dazwischen der drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all' ihren bunten Leidenschaften, mit all ihrer grauenhaften Hast der Liebe, des Hungers und des Hasses — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten! Schickt einen Philosophen bin und ftellt ihn an eine Ede von Cheapside, er wird hier mehr lernen als aus allen Büchern der letten Leipziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Bedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geift, der

barüber schwebt, wird ihn anwehen, die verborsgensten Geheimnisse der gefellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plötlich offenbaren, er wird den Pulsschlag der Welt hörbar vernehmen und sichts bar sehen — denn wenn London die rechte Hand der Welt ist, die thätige, mächtige rechte Hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Downingstreet führt, als die Pulsader der Welt zu bestrachten.

Aber ichickt feinen Boeten nach London! Diefer bare Ernft aller Dinge, biefe toloffale Ginformigfeit, biefe maschinenhafte Bewegung, biefe Berbrieflichteit ber Freude felbft, biefes übertriebene London erbruckt bie Phantafie und gerreißt bas Berg. Und wolltet ihr gar einen bentichen Boeten binfchicken, einen Traumer, ber bor jeder einzelnen Erscheinung fteben bleibt, etwa vor einem gerlumpten Bettelweib ober einem blanken Golbidmiebladen - o! bann gebt es ibm erft recht ichlimm, und er wird von allen Seiten fortgefcoben ober gar mit einem milben God damn! niebergeftogen. God damn! bas verbammte Stoken! 3ch merfte bald, diefes Bolt bat Biel zu thun. Es lebt auf einem großen Fuße, es will, obgleich Futter und Rleiber in feinem Lande theurer find ale bei une, bennoch beffer gefüttert und beffer gekleibet fein als

wir: wie jur Bornehmheit gehört, hat es auch große Schulden, bennoch aus Grofprahlerei wirft es jumeilen feine Buineen jum Fenfter binaus. bezahlt andere Boller, bafe fie fich zu feinem Beranuaen berumboren, giebt dabei ihren refpettiven Rönigen noch außerdem ein gutes Douceur — und besthalb bat John Bull Tag und Racht zu arbeiten. um Geld zu folden Ausgaben anzuschaffen, Tag und Racht muß er fein Gebirn anftrengen gur Erfindung neuer Maschinen, und er fitt und rechnet im Schweiße feines Angefichts, und rennt und lauft, obne fich viel umzuseben, vom Safen nach ber Borfe, von ber Borfe nach bem Strand, und ba ift es febr verzeihlich, wenn er an der Ede von Cheapfide einen armen beutschen Boeten, ber, einen Bilberlaben angaffend, ibm in bem Wege ftebt, etwas unfanft auf die Seite ftogt. "God damn!"

Das Bild aber, welches ich an ber Ede von Cheapside angaffte, war der Übergang der Franzosen über die Beresina.

Als ich, aus biefer Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende Strafe blidte, wo ein buntsichediger Anäul von Männern, Weibern, Kindern, Pferden, Posttutschen, darunter auch ein Leichenzug, sich brausend, schreiend, achzend und knarrend babins



Wie viel heiterer und wohnlicher ist es dagegen in unserem lieben Deutschland! Wie traumbaft gemach, wie sabbathlich ruhig bewegen sich hier die Dinge! Ruhig zieht die Wache auf, im ruhigen Sonnenschein glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen flattern die Schwalben, aus den Fenstern lächeln dicke Justizräthinnen, auf den hallenden Straßen ist Platz genug: die Hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen können bequem stehen bleiben und über das Theater diskurieren und tief, tief grüßen, wenn irgend ein vornehmes Lümpchen oder Vicelümpchen mit bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röcken, oder ein gepudertes, vergoldetes Hosmarschälschen gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt!

Ich hatte mir vorgenommen, über die Großartigkeit London's, wovon ich so Biel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen Schulknaben, der sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, daß er die gewöhnlichen Hiebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf dem Rücken erwartete, und statt Dessen eine ungewöhnliche Eracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Plaze, mit einem dünnen Röhrchen empfing. Ich erwartete große Palläste, und sah Nichts als lauter kleine Häuser. Aber eben die Gleichsörmigkeit derselben und ihre unabsehdare Menge imponiert so gewaltig.

Diese Hauser von Ziegelsteinen bekommen durch feuchte Luft und Kohlendampf gleiche Farbe, namslich braunliches Olivengrun; sie sind alle von dersselben Bauart, gewöhnlich zwei oder brei Fenster breit, drei hoch, und oben mit kleinen rothen Schornsteinen geziert, die wie blutig ausgerissene Zähne aussehen, dergestalt, das die breiten, regesrechten Straßen, die sie bilden, nur zwei unendlich lange kasennenartige Häuser zu sein scheinen. Diesses hat wohl seinen Grund in dem Umstande, das jede englische Familie, und bestände sie auch nur aus zwei Personen, dennoch ein ganzes Haus, ihr eignes

Raftell, bewohnen will, und reiche Spetulanten, foldem Bedürfnis entgegentommend, gange Stragen bauen, worin fie bie Baufer einzeln wieber verhöfern. In ben Sauptftragen der City , bemjenigen Theile London's, wo ber Git bes Sanbels und ber Bewerte, mo noch alterthumliche Bebaube amischen ben neuen gerftreut find, und wo auch bie Borberseiten ber Baufer mit ellenlangen Ramen und Bablen, gewöhnlich golbig und en Relief, bis ans Dach bebedt find: ba ift jene charafteriftische Einformigfeit ber Baufer nicht fo auffallenb, um fo weniger, ba bas Auge bes Fremben unaufborlich beschäftigt wird burch ben munberbaren Anblid neuer und iconer Gegenstande, die an den Fenftern ber Raufladen ausgestellt find. Richt bloß biefe Begenftanbe felbft machen ben größten Effett, weil ber Englander Alles, mas er verfertigt, auch vollendet liefert, und jeder Luxusartitel, jede Aftrallampe und jeber Stiefel, jebe Theefanne und jeber Beiberrod une fo finished und einlabend entgegenglangt, fonbern auch die Runft ber Aufftellung, Farbentontraft und Mannigfaltigfeit giebt ben englifchen Rauflaben einen eignen Reig; felbft bie alltäglichften Lebensbeburfniffe erscheinen in einem überraschenden Zauberglanze, gewöhnliche Efemaaren loden une burch ibre neue Beleuchtung, fogar

robe Fische liegen so wohlgefällig appretiert, daß: uns der regenbogenfarbige Glanz ihrer Schuppen ergöst, robes Fleisch liegt wie gemalt auf saubern, bunten Porzellantellerchen, mit lachender Petersilie umfränzt, ja Ales erscheint uns wie gemalt und mahnt uns an die glänzenden und doch so bescheidenen Bilder des Franz Mieris. Nur die Reuschen sind nicht so heiter wie auf diesen holkändischen Gemälden, mit den ernsthaftesten Gesichtern verlaufen sie die luftigsten Spielsachen, und Zuschnitt und Farbe ihrer Aleidung ist gleichsormig wie ihre Häuser.

Auf der entgegeugesetzen Seite London's, die man das Westende nennt, the west end of the town, und wo die vornehmere und minder beschäftigte Welt lebt, ist jene Einsörmigkeit noch vorherrschender; doch giebt es hier ganz lange, gar breite Straßen, wo alle Häuser groß wie Palläste, aber äußerlich Nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer daß man hier, wie an allen nicht ganz ordinären Wohnhäusern London's, die Fenster der ersten Etage mit eisengittrigen Baltonen verziert sieht und auch au rez de chaussée ein schwarzes Gitterwerk sindet, wodurch eine in die Erde gegrabene Rellerwohnung geschützt wird. Auch sindet man in diesem Theile der Stadt große Squares:

Reihen von Häusern gleich den obenbeschriebenen, die ein Biereck bilden, in dessen Mitte ein von schwarzem Sifengitter umschlossener Sarten mit irgend einer Statue befindlich ist. Auf allen diesen Blätzen und Straßen wird das Auge des Fremden nirgends beleidigt von baufälligen Hütten des Elends. Überall starrt Reichthum und Bornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßschen und dunkle seuchte Gänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Fremde, ber bie großen Strafen Lonbon's burchwandert und nicht just in die eigentlichen Bobelquartiere gerath, fieht baber Nichts ober febr Benig von dem vielen Elend, bas in London vorhanden ift. Mur bie und ba am Gingange eines buntlen Bafichens ftebt ichweigend ein gerfettes Beib, mit einem Säugling an ber abgebarmten Bruft, und bettelt mit ben Augen. Bielleicht wenn biefe Mugen noch fcon find, fchaut man einmal hinein — und erschrickt ob ber Welt von Jammer, die man barin geschaut hat. gewöhnlichen Bettler find alte Leute, meiftens Dobren, bie an ben Strafeneden fteben und, mas im tothigen London febr nütlich ift, einen Bfad fur Sugganger febren und bafür eine Rupfermunge verlangen. Die Armuth in Gefellichaft bes Lafters

und bes Berbrechens ichleicht erft bes Abends aus ihren Schlupfwinkeln. Sie icheut bas Tageslicht um fo angftlicher, je grauenhafter ihr Glend toutraftiert mit dem Übermuthe bes Reichthums, ber überall bervorprunkt; nur der hunger treibt fie manchmal um Mittagezeit aus bem bunteln Bafe-' den, und ba ftebt fie mit ftummen, fprechenden Augen und ftarrt flebend empor zu dem reichen Raufmann, der geschäftig-geldklimpernd vorübereilt, oder zu dem mußigen Lord, ber wie ein fatter Gott auf bobem Rofs einherreitet und auf das Menidengewühl unter ihm bann und mann einen gleichgultig vornehmen Blid wirft, als maren es mingige Ameifen, ober boch nur ein Saufen niedriger Beicopfe, beren Euft und Schmerz mit feinen Befühlen Nichts gemein bat - benn über bem Menichengefinbel, bas am Erbboben festklebt, ichmebt Englands Nobility wie Befen boberer Art, bie bas fleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ibren Sommergarten, Baris als ihren Befellicaftefaal, ja bie gange Belt ale ihr Gigenthum betrachten. Ohne Sorgen und ohne Schranken foweben fie babin, und ihr Gold ift ein Talisman, ber ihre tollften Buniche in Erfüllung zaubert.

Arme Armuth! wie peinigend muß bein Sunger fein, bort wo Andere im höhnenben Überflusse

fcmelgen! Und hat man bir auch mit gleichgultiger Band eine Brotfrufte in ben Schof geworfen, wie bitter muffen die Thranen fein, womit bu fie ermeichft! Du vergiftest bich mit beinen eigenen Bobl baft bu Recht, wenn bu bich ju Tbränen. bem Lafter und Berbrechen gefellft. Ausgeftogene Berbrecher tragen oft mehr Menichlichfeit im Bergen, als jene fühlen, untabelhaften Staatsburger ber Tugend, in beren bleichen Bergen bie Rraft bes Bofen erloschen ift, aber auch bie Rraft bes Suten. Und gar bas Lafter ift nicht immer Lafter. 3ch habe Beiber gefeben, auf beren Bangen bas rothe Lafter gemalt mar, und in ihrem Bergen wohnte himmlische Reinheit. 3ch habe Weiber gefeben - ich wollt', ich fabe fie wieber! -

III.

## Die Engländer.

Unter ben Bogengängen ber Londoner Börse bat jede Ration ihren angewiesenen Platz, und auf bochgestecken Täselchen liest man die Namen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Juden, Hanseaten, Türken u. s. w. Bormals stand jeder Rausmann unter dem Täselchen, worauf der Name seiner Nation geschrieben. Betzt aber würde man ihn vergebens dort suchen; die Menschen sind sortsgerückt; wo einst Spanier standen, stehen jetzt Holsländer, die Hanseaten traten an die Stelle der Juden, wo man Türken sucht, sindet man jetzt Russen, wo man Türken sucht, sindet man jetzt Russen, die Italiäner stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Bie auf ber Londoner Borfe, fo auch in ber übrigen Welt find bie alten Tafelchen fteben

geblieben, mabrend bie Menfchen barunter meggeicoben worden und Andere an ihre Stelle gefommen find, beren neue Ropfe febr ichlecht paffen gu ber alten Aufschrift. Die alten ftereotypen Charatteriftiten ber Bolfer, wie wir folche in gelehrten Rompendien und Bierichenfen finden, tonnen uns Nichts mehr nugen und nur ju troftlofen Grrtbumern verleiten. Wie wir unter unfern Augen in ben letten Sabrzebnten ben Charafter unferer meftlichen Nachbaren fich allmählig umgeftalten faben, fo tonnen wir feit Aufhebung ber Rontinentalfperre eine abnliche Umwandlung jenfeits bes Ranales wahrnehmen. Steife, ichweigfame Englander mallfahren icharenweis nach Frankreich, um dort fprechen und fich bewegen zu lernen, und bei ihrer Rudtehr fieht man mit Erftaunen, bafe ihnen bie Bunge gelöft ift, bafe fie nicht mehr wie fonft zwei linte Bande haben, und nicht mehr mit Beeffteat und Plumpudding zufrieden find. 3ch felbit babe einen folchen Englander gefeben, der in Taviftod. Tavern etwas Buder ju feinem Blumentohl verlangt bat, eine Regerei gegen bie ftrenge anglifanifche Ruche, worüber ber Rellner fast rudlings fiel, indem gewiß feit der romifchen Invafion ber Blumentobl in England nie anders als in Baffer abgefocht und ohne fuße Buthat verzehrt morben.

es war derselbe Englander, der, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir setzte und einen so zworkommend französischen Diskurs ansing, dass ich nicht umbin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich frene, einmal einen Englander zu finden, der nicht gegen den Fremden zurüchaltend sei, worauf er ohne Lächeln eben so freimuthig entzgegnete, dass er mit mir spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben.

Es ift auffallend, wie die Frangofen täglich nachbenklicher, tiefer und ernfter werben, in eben bem Dage, wie die Englander babin ftreben, fich ein legeres, oberflächliches und beiteres Befen anqueignen; wie im Leben felbft, fo auch in ber Literatur. Die Londoner Preffen find vollauf beichaftigt mit fasbionablen Schriften, mit Romanen, die fich in ber glanzenben Sphare bes high life bewegen ober basselbe abspiegeln, wie 3. B. Almacks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die befte Bezeichnung mare für die gange Battung, für jene Rotetterie mit ausländischen Manieren und Redensarten, jene plumpe Feinheit, ichwerfällige Leichtigkeit, faure Gufelei, gezierte Robbeit, turg für bas gange unerquidliche Treiben jener bolgernen Schmetterlinge, die in ben Salen West-London's berumflattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jest bie frangofifche Breffe, jene achte Reprafentantin bes Beiftes und Willens ber Frangofen! Wie ibr groker Raifer bie Duge feiner Gefangenschaft bagu anmanbte, fein Leben zu biftieren, uns die gebeimften Ratbicbluffe feiner gottlichen Seele zu offenbaren, und ben Felfen von St. Belena in einen Lebrftubl ber Befdichte zu vermanbeln, von beffen Sobe bie Beitgenoffen gerichtet und bie fvateften Entel belehrt werden: fo baben auch die Frangofen felbst angefangen, die Tage ihres Difegeschick, die Zeit ihrer politischen Unthätigkeit fo rühmlich als moglich zu benüten; auch fie ichreiben bie Beschichte ihrer Thaten; jene Bande, die fo lange bas Schwert geführt, werben wieber ein Schreden ihrer Feinde, indem fie jur Feber greifen, die gange Nation ift gleichsam beschäftigt mit ber Berausgabe ihrer Memoiren, und folgt fie meinem Rathe, fo veranftaltet fie noch eine gang befondere Ausgabe ad usum Delphini, mit bubich tolorierten Abbilbungen von der Ginnahme ber Baftille, bem Tuilerienfturm u. bgl. m.

Habe ich aber oben angebeutet, wie heut zu Tage bie Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jetzt die Franzosen von sich abstreisen, so muß ich

nachträglich bemerken, base ein solches Streben mehr ans der Robility und Gentry, der vornehmen Belt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerbtreibende Theil der Nation, besonders die Kausseute in den Fabrikstädten und sast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Bietismus, ja ich möchte sagen Puritanismus, so das dieser gottselige Theil des Bolkes mit den weltlich gesinnten Bornehmen auf dieselbe Beise kontrastiert wie die Lavaliere und Stupköpfe, die Balter Scott in seinen Romanen so wahrhaft schildert.

Man erzeigt bem schottischen Barben zu viel Ehre, wenn man glaubt, sein Genius habe bie äußere Erscheinung und innere Denkweise dieser beiden Parteien der Geschichte nachgeschaffen, und es sei ein Zeichen seiner Dichtergröße, daß er, vorurtheilsfrei wie ein richtender Gott, beiden ihr Recht anthut und beide mit gleicher Liebe behandelt. Wirft man nur einen Blick in die Betstuben von Liverpool und Manchester, und dann in die sashionablen Salons von West-London, so sieht man deutlich, daß Walter Scott bloß seine eigene Zeit abgeschrieben und ganz heutige Gestalten in alte Trachten gekleidet hat. Bebenkt man gar, daß er von der einen Seite selbst als Schotte durch

Erziehung und Nationalgeist eine puritanische Denkweise eingesogen hat, auf ber andern Seite als
Torh, der sich gar ein Sprößling der Stuarts
bünkt, von ganzer Seele recht königlich und adelthümlich gesinnt sein muß, und daher seine Gefühle und Gedanken beide Richtungen mit gleicher Liebe umfassen und zugleich durch deren Gegensats
neutralisiert werden: so erklärt sich sehr leicht seine Unparteilichkeit bei der Schilberung der Aristokraten und Demokraten aus Cromwell's Zeit, eine Unparteilichkeit, die uns zu dem Irrthume verleitete,
als dürften wir in seiner Geschichte Napoleon's
eine eben so treue kair play-Schilberung der französischen Revolutionshelben von ihm erwarten ").

Wer England aufmerksam betrachtet, findet jest täglich Gelegenheit, jene beiden Tenbenzen, die frivole und puritanische, in ihrer widerwärtigsten Blüthe und, wie sich von selbst versteht, ihren Zweikampf zu beobachten. Eine solche Gelegenheit gab ganz besonders ber famose Process des Herrn Batefield, eines luftigen Kavaliers, der gleichsam aus dem Stegreif die Tochter des reichen Herrn

<sup>\*)</sup> Heine's prophetische Borkritit über bas angekündigte "Leben Napoleon Bonaparte's von Walter Scott" findet sich in den "Reisebildern"; Sämmtl. Werke, Bb. I, S. 170 ff. Anmerkung des Herausgebers.

Eurner, eines Liverpooler Raufmanns, entführt und zu Gretna Green, wo ein Schmied wohnt, ber bie ftartften Teffeln fcmiebet, gebeirathet batte. Die gange topfbangerifche Sippfchaft, bas gange Bolt ber Auserlefenen Gottes, fcrie Beter über folde Berruchtheit, in ben Betftuben Liverpool's erflebte man bie Strafe bes himmels über Batefield und feinen bruderlichen Belfer, die ber Abgrund ber Erbe verschlingen follte wie bie Rotte bes Rorab, Dathan und Abiram, und um ber beiligen Rache noch ficherer ju fein, murbe gu gleicher Zeit in ben Gerichtefalen Condon's ber Born bes Rings = Bench, bes Groftanglere und felbft des Oberhauses auf die Entweiher des beiligften Saframentes berabpläbirt - mabrend man in ben fasbionablen Salons über ben fühnen Dabdenrauber gar tolerant ju fchergen und ju lachen wuffte. Am ergötlichsten zeigte fich mir biefer Rontraft beiber Dentweisen, als ich einst in ber grofen Oper neben zwei biden Manchefternen Damen faß, bie biefen Berfammlungsort ber vornehmen Belt jum erften Dale in ihrem Leben besuchten, und ben Abicheu ihres Bergens nicht ftart genug fundgeben tonnten, ale bas Ballett begann, und bie bochgeschürzten schönen Tangerinnen ihre üppig graciofen Bewegungen zeigten, ihre lieben langen,

lasterhaften Beine ausstreckten, und plötlich bacchantisch ben entgegenhüpfenden Tänzern in die Arme stürzten; die warme Musik, die Urkleider von
fleischfarbigem Trikot, die Naturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwillen, shocking! for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal daß Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten und dis zum letzen Augenblicke, dis der Borhang siel, in dieser Situation sitzen blieben.

Erot biesen entgegengesetten Geiftes- und Lebensrichtungen, findet man doch wieder im englischen Bolke eine Einheit der Gesinnung, die eben darin besteht, dass es sich als ein Bolt fühlt; die neueren Stutköpfe und Kavaliere mögen sich immerhin wechselseitig hassen und verachten, dennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als Solche sind sie einig und zusammengehörig, wie Pflanzen, die aus demselben Boden hervorgeblüht und mit diesem Boden wunderbar verwebt sind. Daher die geheime Übereinstimmung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim ersten Anblick nur ein Schauplat der Berwirrung und Wiedersprüche dünken will. Überreichthum und MisterOrthodoxie und Unglauben, Freiheit und Knechtsichaft, Grausamkeit und Milbe, Ehrlichkeit und Saunerei, diese Gegenfäße in ihren tollsten Extremen, darüber der graue Nebelhimmel, von allen Seiten summende Maschinen, Zahlen, Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterkrüge, geschlossene Räuler, alles Dieses hängt so zusammen, das wir und Keins ohne das Andere benken können, und was vereinzelt unser Erstaunen oder Lachen erregen würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernste baft in seiner Bereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall gesten, sogar in solchen Landen, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbente des Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierde, fremde Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Anabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erswartung außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Masteradelust, wo wir Menschen und Denksweise unserer Heimath in jene fremde Länder hinseindenken, und solchermaßen unsere besten Bekannsten in die fremden Kostüme und Sitten vermumsmen. Denken wir z. B. an die Hottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger Hintersülle in unserer

Borftellung umbertangen, mabrend unfere jungen Schöngeifter ale Bufchtlepper auf bie Balmbaume binaufflettern; benten wir an die Bewohner ber Nordpol-Länder, fo feben wir bort ebenfalls bie wohlbekannten Gefichter, unfere Dubme fahrt in ibrem Sundeschlitten über die Gisbabn, ber burre Berr Ronrettor liegt auf ber Barenhaut und fauft rubig feinen Morgenthran, die Frau Accife-Ginnehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Infibulationsräthin boden beifammen und tauen Talalichter u. f. w. Sind wir aber in jene Lanber wirklich gekommen, so feben wir bald, bafe bort bie Menschen mit Sitten und Roftum gleichsam verwachsen find, bafe die Befichter zu ben Bebanten und bie Rleiber zu ben Bedürfniffen paffen, ja bafe Bflangen, Thiere, Menschen und Land ein jufammenftimmenbes Bange bilben.

IV.

## John Bull.

(Uberfett aus einer englischen Beschreibung Lonbon's.)

Es scheint, als ob die Irländer burch ein uns veränderliches Gesetz ihrer Natur den Müßiggang als das echte, charakteristische Rennzeichen eines wentlemans betrachten; und da ein Jeder dieses Bolkes, kann er auch aus Armuth nicht einmal sein gentiles Hintertheil bedecken, bennoch ein ges borener Gentleman ist, so geschieht es, daß verskältnismäßig wenige Sprößlinge des grünen Erin sich mit den Kaufleuten der Cith vermischen. Diesienigen Irländer, welche wenig oder gar keine Erziehung genossen, und Solcher zählt man wohl die Meisten, sind Taglohn-Gentlemen (gentlemen daylabourers), und die übrigen sind Gentlemen an und für sich selbst. Könnten sie durch einen raschen

coup de main jum Genusse eines merkantilischen Reichthums gelangen, so würden sie sich wohl gerne bazu entschließen; aber sie können sich nicht auf breifüßige Komptoirstühlchen niederlassen und über Pulte und lange Sandelsbücher gebeugt liegen, um sich langsame Schäte zu erknidern.

Dergleichen aber ift gang bie Sache eines Schotten. Sein Berlangen, ben Gipfel bes Baums ju erreichen, ift ebenfalle ziemlich beftig; aber feine Soffnungen find weniger fanguinifc ale beharrlich, und mühfame Musbauer erfett bas momentane Der Irlander fpringt und hupft wie ein Eichbörnchen; und wenn er, mas oft geschiebt, fich an Stamm und Zweigen nicht fest genug bielt, ichießt er berab in ben Roth, fteht bort befubelt, wenn auch nicht verlett, und eine Menge von Sinund Berfprüngen werben Borbereitungen gu einem neuen Berfuche, ber mabricheinlich eben fo fruchtlos ablaufen wirb. Bingegen ber gogernbe Schotte mablt fich feinen Baum mit großer Sorgfalt, er unterfucht, ob er gut gewachsen ift und ftart genug, ibn zu tragen, und fraftig murgelnd, um nicht von ben Sturmen bes Bufalle niebergeblafen zu werben. Er forgt auch, bafe bie niebrigften Afte gang in feinem Bereiche find und burch eine bequeme Folge von Anoten an ber Rinde sein Aufschwingen sicher vollbracht merben

tann. Er beginnt von unten an, betrachtet genan jeden Zweig, bevor er sich ihm anvertraut, und bewegt nie den einen Fuß, ehe er sicher ist, daß der andre recht fest steht. Andre Leute, welche bitziger und minder bedächtig sind, klimmen über ibn fort, und bespötteln die ängstliche Langsamkeit seiner Fortschritte; aber Das kümmert ihn wenig, er klettert weiter, geduldig und beharrlich, und wenn Jene niederpurzeln und er oben anf ist, so kömmt das Lachen an ihn, und er lacht recht berzlich.

Diefe bewunderungemerthe Fabigfeit bes Schotten fich in Sandelsgeschäften bervorzuthun, feine außerordentliche Nachgiebigfeit gegen feinen Borgefetten, die beftandige Baft, womit er fein Gegel nach jedem Winde aufspannt, bat nicht allein bewirft, bafe man in ben Sandelshäufern London's eine Ungabl ichottischer Schreiber, fonbern auch Schotten als Rompagnons finden fann. Dennoch vermochten die Schotten feineswegs, trot ihrer Angabl und ihres Ginfluffes, biefer Sphare ber Londoner Gefellichaft ihren Nationalcharafter einjupragen. Gben jene Gigenschaften, woburch fie beim Anfang ibrer Laufbabn bie beften Diener ihrer Obern und fpaterbin die beften Affocies find, bewirfen auch, bafe fie die Sitten und ben Beschmad ihrer Umgebung nachäffen. Außerdem finden sie, daß jene Gegenstände, worauf sie zu Hause den höchsten Werth legten, in ihrer neuen Heimath wenig geachtet werden. Ihre kleinliche Feudalverbindungen, ihre prahlende Betterschaft mit irgend einem undarbierten Eigenthümer von zwei oder drei kahlen Bergen, ihre Legenden von zwei oder drei außerordentlichen Männern, deren Namen man niemals außerhalb Schottland gehört hat, ihre puritanische Mäßigkeit, worin sie erzogen worden, und die Sparsamkeit, die sie sich zu eigen gemacht—all Dergleichen stimmt nicht überein mit den possitiven und verschwenderischen Gewöhnungen John Bull's.

Das Gepräge John Bull's ift so tief und scharf, wie bas einer griechischen Denkmunze; und wo und wie man ihn sindet, sei es in London oder in Kalkutta, sei es als Herr oder als Diener, kann man ihn nie verkennen. Überall ist er ein Wesen wie eine plumpe Thatsache, sehr ehrlich, aber kalk und durchaus abstoßend. Er hat ganz die Solisdität einer materiellen Substanz, und man kann nie umhin zu bemerken, daße, wo er auch sei und mit wem er auch sei, John Bull sich doch immer als die Hauptperson betrachtet — so wie auch, daße er niemals Rath oder Lehre von Demjenigen annehmen

wird, der sich vorher die Miene gegeben, als ob er Deffen bedürfe. Und wo er auch sei, bemerkt man: sein eigner Komfort, sein eigner, unmittels barer, persönlicher Komfort, ist der große Gegenstand all' seiner Bunsche und Bestrebungen.

Dentt John Bull, bafe Ausficht zu irgend einem Beminn vorhanden fei, fo wird er ichon beim erften Busammentreffen fich mit Bemand ein-Will man aber einen intimen Freund an ibm haben, fo muß man ihm wie einem Frauengimmer die Rour machen; bat man endlich feine Freundschaft erlangt, fo findet man bald, daß fie nicht ber Muhe werth mar. Borber, ebe man fich um ibn bewarb, gab er talte, genaue Söflichfeit, und mas er nachber ju geben bat, ift nicht Biel mehr. Man findet bei ibm eine mechanische Formlichfeit und ein offenes Betenntnis jener Gelbftfucht, welche andre Leute vielleicht eben fo ftart befiten, aber gar forgfam verbergen, fo bafe une bas toftbarfte Baftmabl eines Engländers taum halb fo gut ichmedt wie die Sand voll Datteln bes Bebuinen in ber Bufte.

Aber mahrend John Bull ber falteste Freund ift, ift er ber sicherste Rachbar, und ber gradfinnigste und generoseste Feind; mahrend er sein eigenes Schloß wie ein Pascha hütet, sucht er nie in ein fremdes einzubringen. Romfort und Unabbangigfeit - unter bem Ginen verfteht er bie Befugnis, fich Alles zu faufen, mas zu feiner beauemften Bebaglichfeit beitragen fann, unter bem anbern Ausbrud verfteht er bas Befühl, bafs er Alles thun fann, mas er will, und Alles fagen fann, mas er bentt - biefe beiden find ihm bie Sauptfache, und ba fummert er fich wenig um bie aufälligen und vielleicht chimarifchen Auszeichnungen, bie in ber übrigen Welt fo viel Blag' und Roth bervorbringen. Sein Stolg - und er bat Stolg in binlänglicher Fulle - ift nicht ber Stols bes Saman; Wenig fummert es ibn, ob Marbachai, ber Bude, lang und breit vor ber Thure feines Baufes fitt, nur bafür forgt er, bafe befagter Darbachai nicht ine Saus bineinfomme, obne feine fpecielle Erlaubnis, die er ihm gemife nur bann gemabrt, wenn es zusammenftimmt mit feinem eigenen Bortbeil und Romfort.

Sein Stolz ift ein englisches Gemächs; obicon er ziemlich viel prahlt, so ist seine Prahlerei boch nicht von ber Art anderer Bölker. Nie sieht man, base er sich auf Rechnung seiner Vorfahren irgend ein Air von Würde beimesse; wenn John Bull feine Taschen voll Guineen hat und ein Mann geworden ist, ber warm sitt, so fümmert es ihn keinen Pfiffer-

ling, ob sein Großvater ein Herzog war ober ein Karrenschieber. "Bedermann ist er selbst und er ist nicht sein Bater" ist John's Theorie, und nach dieser richtet er seine Handlungen. Er prahlt nur damit, base er ein Engländer ist, base er irgendwo zwischen Lowestoft und St. Davids und zwischen Benzance und Berwick das Licht des Tages erblickte und thut sich auf diesen Umstand mehr zu Gut, als wenn er auf irgend einem andern Fleck dieses Planeten gesoren worden wäre. Denn AltsEngland gehört ihm, und er gehört AltsEngland. Diesem aber ist Nichts gleich auf der ganzen Welt, es kann die ganze Welt ernähren, die ganze Welt unterrichten, und wenn es darauf ankäme, auch die ganze Welt erobern.

Aber Das ist nur im Allgemeinen gesagt; benn ersucht man John auf das Besondere einzugehen, und ruckt ihm etwas näher zu Leibe, so findet man, das in diesem gepriesenen England eigentlich doch Richts vorhanden ist, womit er ganz zufrieden wäre, außer ihm selbst.

Man erwähne gegen ihn ben König, benselben König, beffen Thron er mit so großem Stolz auf seinen Schultern trägt — und gleich klagt er über Berschwendung im königlichen Hausstand, Bestechtichkeit und königliche Gunft, wachsenden bedrohlichen Einfluß ber Krone, und betheuert, bas, wenn nicht

bebeutenbe, ichnelle Gingriffe und Beidranfungen stattfinden, fo wird England bald nicht mehr England fein. Erwähnt man gegen ibn bie Barlamente - fo brummt er und verdammt beide, flagt, bafe das Oberhaus durch Hofgunft und das Unterhaus burch Barteimefen und Beftechungen gefüllt werben. und vielleicht verfichert er obenbrein, England murbe beffer baran fein, wenn es gar fein Barlament gabe. Erwähnt man gegen ibn die Rirche - fo bricht er aus in ein Zetergefchrei über Bebuten und über gemästete Pfaffen, die das Wort Gottes ju ihrer Domane gemacht haben und alle mubfamen Früchte frember Arbeit in geiftlichem Müßiggang verzebren. Erwähnt man die öffentliche Meinung und ben großen Bortheil ber ichnellen Berbreitung aller Art von Mittheilung - fo beflagt er gang ficher, bafe ber Brrthum auf diefen verbefferten Wegen eben fo fonell reift wie die Wahrheit, und dafe bas Bolf alte Dummbeiten aufgiebt, um fich neue bafür an-Rurg, in England giebt es feine einzuschaffen. gige Inftitution, womit Bobn vollfommen gufrieden mare. Sogar bie Elemente trifft fein Tabel, und von Anfang bis Ende des Babres murrt er über bas Rlima eben fo ftart wie über Dinge, bie von Dlenschen berrühren. Selbst mit ben Butern, bie er felbst erworben, ift er unzufrieden, wenn man

äher aussorscht. Obschon er große Reich=
: zusammengescharrt hat, so ist doch sein viger Refrain, daß er zu Grunde geh'; er telarm, während er zwischen aufgehäuften en in einem Pallaste wohnt; und er stirbt anger — während er so rund gefüttert ist, mit seinem Schmerbauche Mühe hat, sich nem Ende des Zimmers nach dem andern hieben. Nur Eins giebt es, was sein voll=
es Lob erhält, selbst wenn man es ganz be=
3 erwähnt — und Das ist die Flotte, die ichisse, Alt=Englands hölzerne Wälle; und obt er vielleicht, weil er sie nie sieht.

nbessen, wir wollen biese Tabelsucht nicht Sie hat dazu beigetragen, England zu Dem hen und zu erhalten, was es jett ist. Diesurrsinn des rauhen, halsstarrigen, aber ehrs John Bull's ist vielleicht das Bollwert brits Größe im Ausland und brittischer Freiheit 1, und obgleich manche Provinzen Großbris 28 es nicht genug zu schätzen wissen, so verssie boch das reelle Gute, das sie besitzen, her John Bull's beharrlichem Knurren als ichgiebigen Philosophie des Schotten oder ürmischen Feuer des Irländers. Diese beiden in der jetzigen Klemme, scheinen nicht Kraft

und Ausdauer genug zu besitzen, ihre eigenen Rechte zu erhalten und ihr eigenes Heil zu beförbern; und wenn irgend ein Widerstand gegen Eingriffe in die allgemeine Freiheit zu leisten ist oder eine Maßregel für das allgemeine Beste ergriffen werden soll, so zeigen uns die Tagebücher des Parlaments und die Petitionen, die darin vorgebracht werden, dass in den meisten Fällen mit einem solchen Wisderstand und einer solchen Maßregel Niemand ansbers hervortritt als John Bull, der mürrische, selbstüchtige, brummende, aber doch kühne, männsliche, unabhängige, unerweichbare, vordringende und durchdringende John Bull.

V.

## The life of Napoleon Buonaparte

by

Walter Scott.

Armer Walter Scott! Wärest du reich gemesen, du hättest jenes Buch nicht geschrieben, und wärest kein armer Walter Scott geworden! Aber die Curatores der Constable'schen Masse kamen zussammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahieren und Dividieren schüttelten sie die Köpse — und dem armen Walter Scott blieb Nichts übrig als Lorberen und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger grosser Thaten wollte sich auch einmal im Heroismus versuchen, er entschloß sich zu einer cessio donorum, der Lorber des großen Unbekannten wurde taxiert, um große bekannte Schulden zu decken — und so entstand in hungriger Geschwindigkeit, in

banfrotter Begeifterung bas Leben Napoleon's, ein Buch, bas von ben Bebürfniffen bes neugierigen Publitums im Allgemeinen und bes englischen Minifteriums insbesondere gut bezahlt werden sollte.

Lobt ihn, den braven Bürger! lobt ihn, ihr fämmtlichen Philister des ganzen Erdballs! lob ihn, du liebe Krämertugend, die Alles aufopfert, um die Wechsel am Verfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, daß auch ich ihn lobe.

Seltsam! ber tobte Raiser ist im Grabe noch bas Berberben ber Britten, und burch ihn hat jetzt Britanniens größter Dichter seinen Lorber verloren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenden, was man will. Zwar die Kritiker seiner Romane mäkelten an seiner Größe und warsen ihm vor, er dehne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur durch Zusammensetzung einer Wenge von kleinen Zügen, er bedürse unzählig vieler Umständlichkeiten, um die starken Effekte hersvorzubringen — Aber, die Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Millionär, der sein ganzes Bermögen in lauter Scheidemunze liegen hat, und immer drei die vier Wagen mit Säcken voll Groschen und Pfennigen herbeisahren muß, wenn er eine

große Summe zu bezahlen bat, und ber bennoch, fobalb man fich über folche Unart und bas mubjame Schleppen und Bablen beflagen will, gang richtig entgegnen tann: gleichviel wie, fo gabe er boch immer die verlangte Summe, er gabe fie boch. und er fei im Grunde eben fo gablfähig und auch wohl eben fo reich wie etwa ein Anderer, ber nur blante Goldbarren liegen bat, ja er habe fogar ben Bortheil bes erleichterten Bertebre, indem Bener fich auf bem großen Bemufemartte mit feinen großen Goldbarren, die dort feinen Rours haben, nicht zu belfen weiß, mabrend jedes Rrammeib mit beiden Banden jugreift, wenn ihr gute Grofden und Pfennige geboten werben. Mit biefem popularen Reichthume bes brittischen Dichtere bat es jest ein Ende, und er, beffen Munge fo fourant mar, baß bie Bergogin und bie Schneiberefrau fie' mit gleichem Intereffe annahmen, er ift jett ein armer Balter Scott geworben. Sein Schidfal mabnt an bie Sage von ben Bergelfen, die nedisch mobithas tig ben armen Leuten Belb ichenten, bas bubich blant und gedeiblich bleibt, fo lange fie es gut anwenden, bas fich aber unter ihren Banden in eitel Staub verwandelt, fobald fie es zu nichtswürdigen 3meden misbrauchen. Sad nach Sad öffnen wir Balter Scott's neue Bufuhr, und fiche ba! ftatt



Werth und Tendenz des Scott'schen Berts find in allen Zeitschriften Europa's beleuchtet worden. Nicht bloß die erbitterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Berfassers haben das Berdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen musten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuerzeiser sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit talter Ruhe äußerten sich die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und der Recensent, der jene kalte Ruhe um so wohlseiler erschwang, je weniger theuer ihm der Held des Buches sein mus, charakterisiert dasselbe mit den trefslichen Worten:

"In biefer Erzählung ift weber Behalt noch Farbe, weber Anordnung noch Lebendigkeit zu finben. Berworren in oberflächlicher, nicht in tiefer Berwirrung, ohne Hervortreten bes Eigenthumlichen, unsicher und wandelbar zieht ber gewaltige Stoff träge vorüber; kein Borgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwendigkeit hers vor, die Berbindung ist nur äußerlich, Gehalt und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstellung muß alles Licht der Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum nicht wunderbaren, sondern gemeisnen Märchen. Die Überlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Bortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der dürftige Zuschnitt einer am Einzzelnen haftenden Moral reicht nirgend aus. — —"

Dergleichen und noch schlimmere Dinge, bie der scharssinnige Berliner Recensent, Barnhagen von Ense, ausspricht, würde ich dem Walter Scott gern verzeihen. Wir sind Alle Menschen, und der Beste von uns kann einmal ein schlechtes Buch schreiben. Man sagt alsdann, cs sei unter aller Kritik, und die Sache ist abgemacht. Verwunderlich bleibt es zwar, daß wir in diesem neuen Werke nicht einmal Scott's schönen Stil wiedersinden. In die farblose, wochentägliche Rede werden versgebens hie und da etliche rothe, blaue und grüne Worte eingestreut, vergebens sollen glänzende Läppschen aus ben Poeten die prosaische Blöße bedecken,

vergebens wird die gange Arche Roah geplunbert, um beftialifche Bergleichungen gu liefern, vergebens wird fogar bas Wort Gottes citiert, um bie bummen Bedanten zu überschilden. Noch verwunderlicher ift es, bafe es bem Walter Scott nicht einmal gelang, fein angeborenes Talent ber Geftaltengeichnung auszuüben und ben außeren Rapoleon aufzufaffen. Walter Scott lernte Nichts aus jenen iconen Bilbern, bie ben Raifer in ber Umgebung feiner Benerale und Staatsleute barftellen, mabrend boch Beber, ber fie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von ber tragifchen Rube und antifen Bemeffenheit jener Befichteguge, die gegen die mobern aufgeregten, pittoresten Tagegefichter fo icauerlich erhaben tontraftieren, und etwas Berabgeftiegen-Böttliches beurfunden. Ronnte aber ber ichottifche Dichter nicht bie Geftalt, fo tonnte er noch viel weniger ben Charafter bes Raifere begreifen, und gern verzeib' ich ibm auch bie Lafterung eines Gottes, ben er nicht fennt. 3ch muß ibm ebenfalls verzeihen, bafe er feinen Wellington für einen Gott balt, und bei der Apotheofe Deffelben fo febr in Andacht gerath, dafe er, ber doch fo ftart in Biebbilbern ift, nicht weiß, womit er ibn vergleichen foll. Immerbin, wie die Menfchen find, fo find auch ihre Botter. Stumpffinnige Reger verebren

siftige Schlangen, queraugige Baschtiren verehren bistliche Aloge, platte Lapplander verehren Seeshunde — Sir Balter Scott giebt diesen Leuten Richts nach, und verehrt seinen Bellington.

Bin ich aber tolerant gegen Balter Scott, und verzeihe ich ihm die Behaltlofigfeit, Brrthumer, Lafterungen und Dummbeiten feines Buches, berzeib' ich ihm fogar die Langeweile, die es mir verurfact - fo barf ich ibm boch nimmermehr bie Tenbeng beffelben verzeiben. Diese ift nichts Beringeres als die Erfulpation bes englischen Minifteriums in Betreff bes Berbrechens von St. De-"In biefem Gerichtsbandel zwischen bem englischen Ministerium und ber öffentlichen Deis nung," wie ber Berliner Recenfent fich ausbrudt, "macht Balter Scott ben Sachwalter," er berbindet Abvotatentniffe mit feinem poetischen Talente, um den Thatbeftand und die Geschichte ju verbreben, und feine Rlienten, die augleich feine Batrone find, burften ibm mobl außer feinen Sporteln noch extra ein Douceur in die Band bruden.

Die Engländer haben den Raiser bloß ermorbet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein echt schottisches Nationalstücken, und man sieht, daß schottischer Geiz noch immer der alte, schmutzige Geiz ist, und sich nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Raseby, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schutze anvertraut, für die Summe von 400,000 Pfund Sterling an seine englischen Henter verfauft haben. Bener König ist derselbe Karl Stuart, den jetzt Caledonia's Barden so herrlich besingen, — der Engländer mordet, aber der Schotte verfauft und besingt.

Das englische Ministerium hat seinem Abvokaten zu obigem Behuse bas Archiv des foreign office geöffnet, und Dieser hat im neunten Bande seines Werks die Aktenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Partei und einen nachtheiligen Schatten auf beren Gegner wersen konnten, gewissenhaft benut. Deshalb gewinnt dieser neunte Band bei all seiner ästhetischen Werthlosigkeit, worin er den vorgehenden Bänden Nichts nachgiebt, dennoch ein gewisses Interesse; man erwartet bedeutende Aktenstücke, und da man deren keine sindet, so ist Das ein Beweis, daß beren keine vorhanden waren, die zu Gunsten der englischen Minister sprechen — und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ausbeute, die das englische Archiv licfert, beschränkt sich auf einige glaubwürdige Kommunikationen bes eblen Sir Hubson Lowe und beffen

Murmibonen und einige Aussagen bes General Gourgand, ber, wenn folche wirklich von ihm gemacht worden, als ein schamlofer Berrather feines faiferlichen Berrn und Wohlthaters ebenfalls Glauben verbient. 3ch will bas Faftum biefer Aussagen nicht untersuchen, es scheint fogar mabr zu fein, ba es ber Baron Stürmer, einer von ben brei Statisten ber großen Tragobie, tonftatiert bat; aber ich febe nicht ein, mas im gunftigften Falle dadurch bewiesen wird, außer bafe Gir Subson Lowe nicht ber einzige Lump auf St. Belena mar. Dit Silfemitteln folder Art und erbarmlichen Suggeftionen behandelt Balter Scott bie Befangenfcaftsgeschichte Napoleon's, und bemüht fich, uns zu überzeugen, daß ber Erfaifer - fo nennt ibn ber Erbichter - nichts Rlugeres thun fonnte, als fich ben Englandern ju übergeben, obgleich er feine Abführung nach St. Belena vorauswiffen muffte, bafe er bort gang charmant behandelt morben, indem er vollauf zu effen und zu trinfen hatte, und bafe er endlich frifch und gefund und ale ein auter Cbrift an einem Magenfrebse geftorben.

Balter Scott, indem er solchermaßen den Raiser voraussehen lässt, wie weit sich die Generosttät der Engländer erstrecken würde, nämlich bis St. Helena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Borwurf, die tragische Erhabenheit seines Unglack habe ihn selbst so gewaltig begeistert, daß er civilisierte Engländer für persische Barbaren und die Beefsteaklüche von St. James für den Herd eines großen Königs ansah — und eine heroische Dummbeit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten Dichter, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, indem er uns ganz ernsthaft inssinuiert, daß alle jene denkwürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Helena berichten, sämmtlich von ihm selbst diktiert worden.

Ich kann nicht umbin, hier die Bemerkung zu machen, daß dieser Theil des Walter Scott'sichen Buches, so wie überhaupt die Schriften selbst, wovon er hier spricht, absonderlich die Memoiren von D'Meara, auch die Erzählung des Kapitan Maitland, mich zuweilen an die possenhafteste Geschichte von der Welt crinnert, so daß der schmerzslichste Unmuth meiner Seele plötzlich in muntre Lachlust übergehen will. Diese Geschichte ist aber keine andere als "Die Schickfale des Lemuel Gulstwer," ein Buch, worüber ich einst als Knabe so viel gelacht, und worin gar ergötzlich zu lesen ist, wie die kleinen Lilliputaner nicht wissen, was sie mit dem großen Gesangenen anfangen sollen, wie sie tausendweise an ihm herumklettern und ihn mit

jie iom ingitim vernotetimen mujjen, mie Staaterath anschwärzen und beständig afe er bem Lande ju Biel fofte, wie fie imbringen möchten, ibn aber noch im en, ba fein Leichnam eine Beft bervorne, wie fie fich endlich jur glorreichften entschließen, und ibm feinen Titel laffen eine Augen ausstechen wollen u. f. w. iberall ift Lilliput, wo ein großer Menfc : Menichen gerath, die unermublich und inlichfte Beife ibn abqualen, und bie t ibn genug Qual und Roth ausstehen; ber Dechant Swift in unserer Zeit fein rieben, jo murbe man in beffen icharfn Spiegel nur die Gefangenschaftege-Raifers erbliden, und bis auf bie Farbe und bes Wefichts bie 3merge ertennen, jualt baben.



unmöglich. Es ift möglich, bafe ein Dann, ber auf ber Folterbant gefpannt liegt, ploglich gang natürlich an einem Schlagfluß ftirbt. Aber bie bofe Welt wird fagen, die Folterfnechte haben ibn bingerichtet. Die bose Welt bat fich nun einmal porgenommen, die Sache gang andere zu betrachten, wie ber gute Balter Scott. Wenn biefer gute Mann, ber fonft fo bibelfeft ift und gern bas Evangelium citiert, in jenem Aufruhr ber Elemente, in jenem Orfane, ber beim Tobe Napoleon's ausbrach, nichts Anders fieht, als ein Greignis, bas auch beim Tobe Cromwell's ftattfand, fo bat boch bie Welt barüber ihre eigenen Bedanten. Sie betrachtet ben Tob Napoleon's ale bie entfetlichfte Unthat, losbrechendes Schmerggefühl wird Anbetung, vergebens macht Balter Scott ben advocatum diaboli, die Beiligsprechung bee tobten Raifers ftromt aus allen ebeln Bergen, alle ebeln Bergen bes europäischen Baterlandes verachten feine tleinen Benter und ben großen Barben, ber fich ju ihrem Romplicen gefungen, bie Mufen werben beffere Sanger gur Feier ihres Lieblinge begeiftern, und wenn einft Menfchen verftummen, fo fprechen bie Steine, und ber Martyrfelfen St. Belena ragt schauerlich aus ben Meereswellen, und erzählt ben Babrtaufenben feine ungebeure Beidichte.

VL.

### Bld Sailen.

Schon ber Name Dib Bailen erfüllt bie Seele Man benkt fich gleich ein großes mit Grauen. fowarzes, mifsmuthiges Bebaube, einen Ballaft bes Elends und bes Berbrechens. Der linke Flügel, ber bas eigentliche Nemgate bilbet, bient als Rris minalgefangnis, und da fieht man nur eine bobe Band von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Rifden mit eben fo ichwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, ftellt eine bon ihnen bie Gerechtigfeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Band mit ber Bage abgebrochen ift, und Richts als ein blindes Beibebild mit einem Schwerte übrig blieb. Ungefahr gegen die Mitte bes Bebaubes ift ber Altar biefer Göttin, nämlich bas Fenfter, wo bas Balgengeruft zu fteben fommt, und endlich rechts befindet fich ber Rriminalgerichtshof, worin bie vierteljährlichen Sessionen gehalten werben. Hier ist ein Thor, das gleich den Pforten der Dante's schen Hölle die Inschrift tragen sollte:

> Per me si va nella città dolente, Per me si va nell' eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch dieses Thor gelangt man auf einen fleinen Sof, wo ber Abichaum bes Bobels verfammelt ift, um bie Berbrecher burchpaffieren gu feben; auch fteben bier Freunde und Feinde Derfelben, Bermandte, Bettelfinder, Blödfinnige, befonbers alte Weiber, bie ben Rechtsfall bes Tages abhanbeln, und vielleicht mit mehr Ginficht als Richter und Bury, trot all ihrer furzweiligen Feierlichfeit und langweiligen Burisprubeng. Sab' ich boch braufen por ber Berichtetbure eine alte Frau gefeben, die im Rreise ihrer Gevatterinnen den armen schwargen William beffer vertheidigte, als brinnen im Saale Deffen grundgelehrter Abvotat - wie fie bie lette Thrane mit ber gerlumpten Schurze aus ben rothen Augen wegwischte, ichien auch William's gange Schulb vertilgt gu fein.

Im Gerichtsfaale felbft, ber nicht besonders groß, ift unten vor der fogenannten Bar (Schranten) wenig Blat für das Publikum; bafür giebt h Old Bailen bezuchte, jand auch ich iner solden Galerie, die mir von einer nerin gegen Gratifikation eines Shillings wurde. Ich kam in dem Augenblick, wo h erhob, um zu urtheilen, ob der schwarze sangeklagten Berbrechens schuldig oder ig sei.

bier, wie in ben andern Gerichtshöfen sigen die Richter in blauschwarzer Toga, ett gefüttert ift, und ihr Haupt bedeckt inderte Berücke, womit oft die schwarzen nen und schwarzen Backenbärte gar drolieren. Sie sigen an einem langen grünen erhabenen Stühlen, am obersten Ende i, wo an der Wand mit goldenen Buch-Bibelstelle, die vor ungerechtem Richternt, eingegraben steht. An beiden Seiten für die Mönner der Jurn und Bläte



einem munberlichen Brette, bas oben wie ein fcmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es foll babei ein fünftlicher Spiegel angebracht fein, woburch ber Richter im Stande ift, jede Miene ber Angeflagten beutlich zu beobachten. Auch liegen einige grune Rrauter bor Letteren, um ihre Rerben au ftarten, und Das mag zuweilen nothig fein, wo man angeklagt ftebt auf Leib und Leben. Auch auf bem Tifche ber Richter fab ich bergleichen grune Rrauter und fogar eine Rofe liegen. 3d weik . nicht wie es fommt, ber Anblid biefer Rofe bat mich tief bewegt. Die rothe blubende Rofe, die Blume ber Liebe und bes Frühlings, lag auf bem fcredlichen Richtertische von Dib Bailen. Es mar im Saale fo fcwull und bumpfig. Es fchaute Alles fo unbeimlich murrifch, fo mabnfinnig ernft. Menfchen faben aus, als frochen ibnen graue Spinnen über die bloben Gefichter. Borbar flirrten bie eifernen Bagichalen über bem Saupte bes armen fdmargen William's.

Auch auf ber Galerie bilbete fich eine Burt. Gine bide Dame, aus beren rothaufgebunfenem Gesicht die kleinen Auglein wie Glühwurmchen hervorglimmten, machte die Bemerkung, daß der schwarze William ein sehr hubscher Bursche seil. Inbessen ihre Nachbarin, eine zarte, piepsende Seele in einem

ichlechtem Boftpapier, behauptete, er warze Baar zu lang und zottig, und 1 Augen wie Berr Rean im Othello ," fuhr fie fort, "ift boch ber Thomanderer Menfc, mit hellem Baar lammt nach ber Mobe, und er ift ein er Menich, er blaft ein biechen bie It ein bischen, er fpricht ein bischen - "Und ftiehlt ein biechen", fügte me bingu. "Ei mas, fteblen!" berne Nachbarin, "Das ift boch nicht fo ie Falidung; benn ein Dieb, es fei ie ein Schaf geftohlen, wird nach Boansportiert, mabrend ber Bofewicht, indidrift verfälicht bat, ohne Gnad' rzigfeit gebenft wird." "Done Onad' rzigfeit!" feufzte neben mir ein main einem verwitterten ichwarzen Rod; in Menich bat bas Recht, einen Andern ı laffen, am allerwenigften follten Chribesurtheil fällen, ba fie boch baran n, daß ber Stifter ihrer Religion, ind Beiland, unichulbig verurtheilt und porden!" "Ei mas," rief wieder bie . und lächelte mit ihren dunnen Lippen, 1 Kälfder nicht gebenft murbe, mare

ja fein reicher Mann feines Bermögens ficher, 2. B. ber bide Bube in Combard Street, Saint Smintbin's Lane, ober unfer Freund Berr Scott, beffen Sandidrift fo täufdend nachgemacht worben. Und herr Scott bat boch fein Bermögen fo fauer erworben, und man fagt fogar, er fei baburch reich geworben, bafe er für Beld bie Rrantheiten Anberer auf fich nahm, ja bie Rinber laufen ibm jest noch auf ber Strafe nach, und rufen: 3ch gebe Dir einen Sirpence, wenn Du mir mein Bahnweb abnimmft, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfrieddens Budel nehmen willft" - "Rurios!" fiel ihr bie bide Dame in bie Rebe, "es ift boch furios, bafe ber schwarze William und ber Thomfon früherbin bie besten Spieggefellen gewesen find, und ausammen gewohnt und gegeffen und getrunten haben, und jest Edward Thomfon feinen alten Freund ber Falfdung antlagt! Warum ift aber die Schwester von Thomson nicht bier, ba fie boch fonft ihrem fußen William überall nachgelaufen?" Ein junges icones Frauengimmer, über beffen bolbem Beficht eine bunfle Betrübnis verbreitet lag, wie ein fcmarger Flor über einem blübenben Rofenstrauch, flüfterte jest eine gang lange, verweinte Beschichte, wobon ich nur fo Biel verftand, bafe ihre Freundin, bie , von ihrem Bruber gar bitterlich orben und tobtfrant ju Bette liege. och nicht die fcone Mary!" brummte bie bide Dame; "viel ju mager, fie nager, ale bafe man fie icon nennen venn gar ihr Billiam gehenkt wird iem Augenblid erschienen bie Danner nd erklarten, bafe ber Angeklagte ber uldig fei. Als man bierauf ben fcmarans bem Saale fortführte, warf er , langen Blid auf Ebward Thomson. ner Sage bes Morgenlandes war Son Engel und lebte im himmel mit Engeln, bis er Diefe jum Abfall ber-, und beibalb von der Gottbeit binwurde in bie ewige Racht ber Bolle. aber bom himmel binabfant, ichante och in die Hobe, immer nach bem in angeklagt hatte; je tiefer er fank, icher und immer entfetlicher murbe - Und es muß ein schlimmer Blid ; benn jener Engel, ben er traf, wurbe 18 trat wieder Rothe in feine Banbeißt feitbem ber Engel bes Tobes. vie ber Engel des Todes murbe Ebm.

#### VII.

## Körperliche Strafe in England.

3d tann nicht bestimmt genug versichern, wie febr ich gegen Prügel im Allgemeinen eingenommen bin, und wie fchr fich mein Befühl emport, wenn ich geprügelte Mebenmenfchen insbefondere febe. Der ftolge Berr ber Erbe, ber bobe Beift, ber bas Dicer beberricht und die Gefete der Sterne erforscht, wird gewise burch Nichts so febr gebemuthigt ale burch forperliche Strafe. Die Botter, um den lobernden Sochmuth ber Menichen berabgubampfen, ericufen fie bie Brugel. Die Menichen aber, beren Erfindungegeist burch ben brutenben Unwillen geschärft murbe, erschufen bagegen bas Point d'honneur. Franzosen, Japaner, indische Brahminen und bas Officierforps bes Rontinents haben biefe Erfindung am ichonften ausgebildet, fie haben die Blutrache ber Gbre in Baragraphen gebracht, und die Duelle, obgleich fie von den Staatsgesetzen, von der Religion und felbst von der Bernunft mistbilligt werden, find bennoch eine Bluthe schoner Menschlichkeit.

Bei den Englandern aber, wo fonft alle Erfindungen gur bochften Bollfommenbeit verfeinert werden, bat das Point d'honneur noch nicht seine note Bolitur empfangen. Der Englander balt Brügel noch immer für tein fo großes Übel wie ben Tob. und mabrend meines Aufenthalts in England babe ich mancher Scene beigewohnt, wo ich auf den Gebanken kommen durfte, als haben Brügel in bem freien England feine fo ichlimmen Birfungen auf bie perfonliche Ebre wie im bespotischen Deutschland. 3ch habe Borbe abprügeln gefeben, und fic fcienen nur bas Materielle biefer Beleidigung zu fühlen. Bei ben Bferderennen ju Epfom und Brighton fab ich Bofepen, die, um den Wettreitern Babn m machen, mit einer langen Beitsche bin und ber liefen, und Lords und Gentlemen aus bem Weg peitschten. Und mas thaten die foldermagen berubrten Berren? Sie lachten mit einem faueren Gefichte.

Ift alfo forperliche Strafe in England nicht jo entehrend wie bei une, fo ift boch ber Borwurf ihrer Graufamteit baburch noch nicht gemilbert.

Aber diefer trifft nicht bas englische Bolt, fonbern die Ariftofratie, die unter bem Bobl Englands nichts Underes verfteht als die Sicherheit ihrer eigenen Berrichaft. Freien Menichen mit freiem Ehrgefühl burfte biefe bespotische Rotte nicht trauen: fie bebarf bee blinden Beborfame geprügelter Sflaven. Der englische Solbat muß gang Maschine fein, ganz Automat, das aufs Kommandowort marichiert und losschießt. Daber bedarf er auch feines Befeblebabere von bedeutender Berfonlichkeit. Gines Solden bedurften freie Frangofen, die ber Enthufiasmus leitet, und die einft, trunten von der Feuerfeele ibres großen Relbberrn, wie im Raufche bie Welt eroberten. Englische Solbaten bedürfen feines Feldberrn, nicht einmal eines Feldberrnftabs, fonbern nur eines Rorporalstocks, ber bie ausgerechneten Ministerialinstruftionen, wie es von einem Stud Bolg zu erwarten ftebt, recht rubig und genau ausführt. Und, o je! da ich ihn doch einmal rühmen muß, fo gestebe ich, ein gang vorzüglicher Stock solcher Art ist ber . . . . . Wellington, biefer edig geschnitzelte Sampelmaun, ber fich gang nach bem Schnurchen bewegt, woran bie Ariftofratie giebt, diefer bolgerne Bolfervamppr mit hölzernem Blick (wooden look, wie Byron fagt), und ich möchte bingufegen: mit bolgernem Bergen. Bahrlich, Alt-England fann ihn zu jenen bobernen Schutzmauern rechnen, womit es beftans big prablt.

General Foh hat in seiner Geschichte des Krieges auf der pirenäischen Halbinsel den Kontrast des französischen und englischen Militärs und ihrer Mannszucht sehr treffend geschildert, und diese Schilderung zeigt uns, was Sprgefühl und was Prügel aus dem Soldaten machen.

Es ist zu hoffen, dass das grausame System, welches die englische Aristokratie befolgt, sich nicht lange mehr erhält, und John Bull seinen regierenden Korporalstock entzweibricht. Denn John ist ein guter Christ, er ist milbe und wohlwollend, er seufzt über die Härte seiner Landesgesetze, und in seinem Herzen wohnt die Menschlichkeit. Ich könnte eine hübsche Geschichte davon erzählen.

Ein anbermal!

#### VШ.

### Das neue Minifterium.

In Beblam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, ber mir mit heimlichen Augen und flüsternder Stimme viele wichtige Aufschlüsse über den Ursprung des Übels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Kollegen meinte auch er, daß man hierbei etwas Historisches annehmen musse. Was mich betrifft, ich neigte mich ebenfalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus dem Umstand, dass der liebe Gott zu wenig Geld erschaffen habe.

"Du haft gut reden," antwortete ber Philosoph, "ber liebe Gott war sehr knapp bei Rassa, als er die Welt erschuf. Er musste das Geld dazu beim Teufel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Hypothek verschreiben. Da ihm nun der liebe Gott von Gott- und Rechtswegen die Welt noch

iduldig ist, so barf er ihm auch aus Delikatesse nicht verwehren, fich barin berum zu treiben und Berwirrung und Unbeil ju ftiften. Der Teufel aber ift feinerseits wieder febr ftart babei intereffiert, daß die Belt nicht gang ju Grunde und folglich feine Spoothet verloren gebe; er butet fich baber ce allau toll au machen, und ber liebe Gott, ber auch nicht dumm ift und wohl weiß, dass er im Eigennut des Teufels feine gebeime Garantie bat, gebt oft fo weit, bafe er ibm die gange Berrichaft der Belt anvertraut, d. b. dem Teufel den Auftrag giebt, ein Minifterium ju bilben. Dann geiciebt, mas fich von felbft verftebt, Samiel erbalt bas Rommando ber böllifchen Beericharen, Beelgebub wird Rangler, Biglipupli wird Staatsfefretar, die alte Großmutter befommt die Rolonien u. f. w. Diefe Berbundeten wirthichaften bann in ihrer Beife, und indem fie, trot des bofen Willens ihrer Bergen, aus Gigennut gezwungen find, bas Beil ber Belt zu beförbern, entschädigen fie fich für biefen 3mang baburch, bafe fie zu ben guten 3meden immer die niedertrachtigften Mittel anwenden. Gie trieben ce jungfthin fo arg, bafe Gott im himmel jolde Greuel nicht langer anseben fonnte, und einem Engel, ben Auftrag gab, ein neues Minifterium gu bilden. Diefer fammelte nun um fich ber alle guten

Geister. Freudige Wärme durchtrang wieder die Welt, es wurde Licht, und die bosen Geister entwichen. Aber sie legten doch nicht ruhig die Klauen in den Schoß, heimlich wirken sie gegen alles Gute, sie vergisten die neuen Heilquellen, sie zerknicken hämisch jede Rosenknospe des neuen Frühlings, mit ihren Amendements zerstören sie den Baum des Lebens, chaotisches Berderben droht Alles zu verschlingen, und der liebe Gott wird am Ende wieder dem Teufel die Herrschaft übergeben müssen, damit sie, sei es auch durch die schlechtesten Mittel, wenigstens erhalten werde. Siehst du, Das ist die schlimme Nachwirtung einer Schuld."

Diese Mittheilung meines Freundes in Bedlam erklärte vielleicht ben jetigen englischen Ministerwechsel. Erliegen mussen die Freunde Canning's,
die ich die guten Geister Englands nenne, weil ihre
Gegner bessen Teufel sind; Diese, den dummen
Teusel Wellington an ihrer Spitze, erheben jett ihr
Siegesgeschrei. Schelte mir Keiner den armen
George, er musste den Umständen nachgeben. Man
kann nicht leugnen, daß nach Canning's Tode die
Whigs nicht im Stande waren, die Rube in England zu erhalten, da die Maßregeln, die sie deßhalb zu ergreisen hatten, beständig von den Tories
vereitelt wurden. Der König, dem die Erhaltung

ber öffentlichen Rube, b. b. bie Sicherheit feiner Arone, ale bas Wichtigfte erscheint, musste baber . ben Tories felbft wieder die Berwaltung des Staates überlaffen. - Und, o! fie werben jest wieber nach wie por alle Früchte des Bolkefleißes in ihren eigenen Sadel bineinverwalten, fie werben ale regierende Rornjuben die Breife ihres Getreibes in die bobe treiben, John Bull wird vor hunger mager werden, er wird endlich für einen Biffen Brot fich leibeigen felbft ben boben Berren vertaufen, fie werben ibn bor ben Bflug fpannen und peitschen, er wird nicht einmal brummen burfen, benn auf der einen Seite droht ihm der Herzog von Bellington mit bem Schwerte, und auf ber anbern Seite ichlagt ibn ber Erzbischof von Canterbury mit der Bibel auf den Ropf - und es wird Rube im Lanbe fein.

Die Quelle jener Übel ist die Schuld, the national debt, oder, wie Cobbett sagt, the king's debt. Cobbett bemerkt nämlich mit Recht: Wäh-rend man allen Instituten den Namen des Königs voransetzt, z. B. the king's army, the king's navy, the king's courts, the king's prisons etc., wird doch die Schuld, die eigentlich aus jenen Instituten hervorging, niemals the king's debt genannt,

und fie ift das Einzige, wobei man der Ration bie Ehre erzeigt, Etwas nach ihr zu benennen.

Der Übel größtes ift die Schuld. Sie bewirft gmar, bafe ber englische Staat fich erhalt, und bafe jogar beffen ärgfte Teufel ibn nicht ju Grunde richten; aber fie bewirft auch, baß gang Englant eine große Tretmuble geworben, wo bas Bolt Tag und Nacht arbeiten muß, um feine Blaubiger ju füttern, bafe England vor lauter Zahlungeforgen alt und grau und aller beiteren Bugendgefühle entwöhnt wird, bafe England, wie bei ftartverfculbeten Menichen zu gescheben pflegt, zur ftumpfften Resignation niedergebrückt ift und fich nicht ju belfen weiß - obgleich 900,000 Flinten und eben fo viel' Sabel und Bajonette im Tower zu London aufbewahrt liegen, und die Bachter deffelben, bie feiften rothrödigen Beefeatere, leicht übermaltigt mären.

IX.

# Die Schuld.

Als ich noch sehr jung war, gab es brei Dinge, die mich ganz vorzüglich interessierten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter dem Artitel "Großbritannien," suchte ich gleich, ob Richard Nartin feine neue Bittschrift für die milbere Beshandlung der armen Pferde, Hunde und Esel dem Barlamente übergeben. Dann, unter dem Artisel "Frankfurt," suchte ich nach, ob der Herr Dostor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großberzoglich hesssischen Domänenkäuser eingekommen. Hierauf aber siel ich gleich über die Türkei her und durchlas das lange Konstantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvesier mit der seidenen Schnur beehrt worden.

Diefes Lettere gab mir immer ben meisten Stoff zum Rachbenken. Daß ein Despot seinen Diener ohne Umftanbe erdrosseln lässt, fand ich

ganz natürlich. Sab ich boch einst in der Menasgerie, wie der König der Thiere so sehr in majes stätischen Zorn gerieth, daß er gewiß manchen unschuldigen Zuschauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Konstitution, die aus eisernen Stangen versertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Wunder nahm, war immer der Umstand, daß nach der Erdrosselung des alten Herrn Großvesiers sich immer wieder Zemand fand, der Lust hatte, Großvesier zu werden.

Best, wo ich etwas alter geworden bin, und mich mehr mit den Englandern als mit ihren Freunden, den Turten, beschäftige, ergreift mich ein analoges Erftaunen, wenn ich febe, wie nach bem Abgang eines englischen Bremier = Minifters gleich ein Anderer fich an Deffen Stelle brangt, und diefer Andere immer ein Mann ift, ber auch obne diefes Umt zu leben batte, und auch (Bellington ausgenommen) Richts weniger als ein Dummfopf ift. Schredlicher als burch die feibene Schnur endigen ja alle englischen Minifter, bie langer ale ein Semester biefes schwere Amt verwaltet. Besonders ift Diefes der Fall feit der frangösischen Revolution; Sorg' und Roth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Laft ber Geschäfte ift taum zu ertragen.

Einst waren die Berhaltniffe in ber Belt weit einfacher, und die finnigen Dichter verglichen ben Staat mit einem Schiffe und ben Minifter mit beffen Steuermann. Best aber ift Alles fomplicierter und verwidelter, bas gewöhnliche Staatsschiff ift ein Dampfboot geworben, und ber Minifter bat nicht mehr ein einfaches Ruber zu regieren, fonbern ale berantwortlicher Engineer fteht er unten gwi= iden bem ungeheuern Daschinenwert, untersucht angftlich jedes Gifenftiftchen, jedes Radchen, moburch etwa eine Stockung entsteben fonnte, schaut Tag und Nacht in die lobernde Feuereffe, und fowitt vor hite und Sorge - fintemalen burch bas geringfte Berfeben von feiner Seite ber große Reffel zerfpringen, und bei biefer Belegenheit Schiff und Mannichaft zu Grunde geben konnte. Der Rapitan und die Baffagiere ergeben fich unterbeffen rubig auf dem Berbede, rubig flattert bie Flagge auf bem Seitenmaft, und wer bas Boot fo rubig babinichwimmen fieht, abnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Roth in feinem Bauche verborgen ift.

Frühzeitigen Tobes finten fie babin, die armen berantwortlichen Engineers bes englischen Staatsfchiffes. Rührend ift ber frühe Tob bes großen Bitt, rührender ber Tob bes größeren Fox. Ber-

cival ware an ber gewöhnlichen Ministertrantheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministertrantheit war es ebenfalls, was ben Lord Castlereagh so zur Berzweiflung brachte, daß er sich die Kehle abschnitt zu North-Crah in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sant auf gleiche Beise in den Tod des Blödsstuns. Canning, den göttergleichen Canning, sahen wir, vergistet von hochtorhschen Berleumdungen, gleich einem tranten Atlas unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach dem Andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die für Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während Diese gedankenlos und wohlbesleibt dahinleben bis ins höchste Menschenalter.

Wie heißt aber die große Sorge, die Englands Ministern Tag und Nacht im Gehirne wühlt und sie tödtet? Sie heißt: the debt, die Schuld.

Schulben, eben so wie Baterlandsliebe, Religion, Ehre u. f. w., gehören zwar zu den Borzügen des Menschen — denn die Thiere haben keine Schulden — aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual der Menscheit, und wie sie den Einzelnen zu Grunde richten, so bringen sie auch ganze Geschlechter ins Berderben, und sie scheinen das alte Fatum zu ersetzen in den Nationaltragödien unserer

- 77 -

England tann diefem Fatum nicht entgeben. Rinifter feben die Schredniffe berannaben. erben mit ber Bergweiflung ber Ohnmacht. Bare ich koniglich preugischer Oberlandestor, ober Mitglied bes Benieforps, fo murbe gewohnter Beife bie gange Summe ber eng-Sould in Silbergrofchen berechnen, und angeben, wie vielmal man bamit bie große ichftrage ober gar ben ganzen Erbball befonnte. Aber bas Rechnen war nie meine und ich mochte lieber einem Englander bas Beichaft überlaffen, feine Schulben aufzuund bie baraus entstehende Minifternoth aurechnen. Dazu taugt Riemand beffer als e Cobbett, und aus der letten Nummer feines re liefere ich folgenbe Erörterungen.

Der Buftand ber Dinge ift folgender:

- ) Diese Regierung, ober vielmehr diese Arisie und Kirche, ober auch, wie ihr wollt, diese ung borgte eine große Summe Gelbes, wose viele Siege, sowohl Lands als Seesiege, bat eine Menge Siege von jeder Sorte iröße.
- ) Indessen muß ich zuvor bemerken, aus Beranlassung und zu welchem Zwede man ge gekauft hat; die Beranlassung (occasion)

à

war die französische Revolution, die alle aristotratischen Borrechte und geistlichen Zehnten
niedergerissen hatte; und der Zweck war die Berhütung einer Parlamentsresorm in England, die
wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller aristokratischen Borrechte und geistlichen Zehnten zur
Folge gehabt hätte.

- 3) Um nun ju verhüten, bafe bas Beispiel ber Frangofen nicht von ben Englandern nachgeabmt wurde, war es nothig, die Frangofen angugreifen, fie in ihren Fortichritten gu bemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu gefährden, fie zu verzweifelten Sandlungen zu treiben, und enblich bie Revolution zu einem folchen Schreckbilbe, zu einer folden Bolfericheuche zu machen, bafe man fich unter bem Namen ber Freiheit Nichts als ein Aggregat von Schlechtigfeit, Greuel und Blut vorftellen, und bas englische Bolt in ber Begeifterung feines Schredens babin gebracht murbe, fich fogar orbentlich zu verlieben in jene greuelhaft bespotische Regierung, die einst in Frankreich blübte, und bie. jeder Englander von jeber verabicheute, feit ben Tagen Alfred's bes Großen bis berab auf Georg ben Dritten.
- 4) Um jene Borfage auszuführen, bedurfte man ber Dithulfe verschiedener frember Nationen;

biefe Rationen wurden baber mit englischem Gelbe miterftütt (subsidized); französische Emigranten wurden mit englischem Gelbe unterhalten; furz, man führte einen zweiundzwanzigjährigen Krieg, um jenes Bolk niederzudrücken, das sich gegen aristokratische Borrechte und geistliche Zehnsten erboben batte.

- 5) Unfere Regierung also erhielt "unzählige Siege" über die Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere unsähligen Siege waren gekauft, d. h. sie wurden ersochten von Miethlingen, die wir für Gelb dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde zu einer und berselben Zeit ganze Scharen von Franzosen, Hollandern, Schweizern, Italianern, Russen, Herreichern, Baiern, Hespelistanern, Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolistanern, Maltesern, und Gott weiß! wie viele Nastionen noch außerdem.
- 6) Durch solches Miethen fremder Dienste und burch Benutzung unserer eigenen Flotte und Landmacht kauften wir so viele Siege über die Franzosen, welche armen Teufel kein Geld hatten, um ebenfalls Dergleichen einzuhandeln, so daß wir endlich ihre Revolution überwältigten, die Aristokratie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wieder-

herftellten, jedoch um Alles in ber Belt willen bie geiftlichen Bebuten nicht ebenfalls reftaurieren tonnten.

- 7) Nachdem wir biese große Aufgabe gludlich vollbracht und auch baburch jede Barlamentsreform in England hintertrieben hatten, erhob
  unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei,
  wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrengte, und
  auch lautmöglichst unterstützt wurde von jeder Areatur in diesem Lande, die auf eine ober die andere
  Art von den öffentlichen Taren lebte.
- 8) Beinah ganze zwei Jahre danerte der übersschwängliche Freudenrausch bei dieser damals so glücklichen Nation; zur Feier jener Siege brängten sich Inbelfeste, Bolksspiele, Triumphbögen, Luftstämpfe und dergleichen Bergnügungen, die mehr als eine Biertelmillion Pfund Sterling kosteten, und das Haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheure Summe (ich glaube: drei Millionen Pfund Sterling), um Triumphbögen, Denkfäulen und andere Monumente zu errichten und damit die glorreichen Ereignisse des Krieges zu verewigen.
- 9) Beftändig feit dieser Zeit hatten wir das Glüd, unter der Regierung eben derfelben Bersonen zu leben, die unsere Angelegenheiten in bessagtem glorreichen Kriege geführt hatten.

)) Beftanbig feit biefer Beit lebten wir in tiefen Frieden mit ber gangen Welt; man mehmen, bafe Diefes noch jest ber Fall ift, stet unferer fleinen zwischenspieligen Raunit ben Turfen; und baber follte man ben-8 tonne feine Urfache in ber Welt geben, Ib wir jest nicht gludlich fein follten: wir ja Frieben, unfer Boben bringt reichlich feine , und, wie die Beltweisen und Gefetgeber : Beit eingesteben, wir find bie allererleuch-Ration auf ber gangen Erde. Wir baben iberall Schulen, um die heranwachsende ution au unterrichten; wir haben nicht allein Rettor ober Bifar ober Ruraten in jedem mengel bes Ronigreiche, fonbern wir baben m biefer Rirchfprengel vielleicht noch feche onelehrer, wovon Beder von einer andern ift als feine vier Rollegen, bergeftalt, bafe Land binlänglich mit Unterricht jeber Art at ift, fein Menich biefes gludlichen Canbes iftanbe ber Unmiffenheit leben mirb, - und unfer Erftaunen um fo größer fein muß, gend Semand, ber ein Premierminifter biefes ben Landes werden foll, diefes Umt ale eine pere und schwierige Laft anfieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglud, und Das ist ein wahres Unglud: wir haben nämlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren breis ober viermal so viel werth als wir bafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie vom Markte nach Hanse tommt es war große Nachstrage und viel Begehr nach Siegen kurz, wir konnten nichts Bernünstigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Portion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es bekümmerten Herzens, wir haben, wie manche andere Leute, das Geld geborgt, womit wir diese Siege gekauft, als wir dieser Siege bedurften, deren wir jest auf keine Beise wieder los werden können, eben so wenig wie ein Mann seines Beibes los wird, wenn er einmal das Glück gehabt hat, sich die holbe Bescherung auszuladen.
- 13) Daher geschieht's, bas jeber Minister, ber unsere Angelegenheiten übernimmt, auch sorgen muß für bie Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worden.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu forgen, bafs bas ganze Gelb, welches wir borgten, um Siege bafür zu taufen, ganz auf einmal, Rapital

und Zinfen, bezahlt werbe; aber für die regelmäßige Auszahlung der Zinfen muß er leiber Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solbe der Armee und anderen Ausgaben, die von unseren Siegen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemlich starte Nerven haben muß, wenn er das Seschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.

- 15) Früherhin, ehe wir uns bamit abgaben Siege einzuhandeln und uns allzureichlich mit Ruhm zu versorgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, mährend alle Armengelber in England und Wales zussammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch Nichts von jener Last hatten, die unter dem Namen dead weight uns jest aufgebürdet ift, und ganz aus unserm Durft nach Ruhm hervorgegangen.
- 16) Außer biesem Gelbe, bas von Kreditoren geborgt worden, die es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung aus Durst nach Siegen auch indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d. h. sie steigerte die gewöhnlichen Taxen bis auf eine solche Höhe, daß die Armen weit mehr als jemals niedergebrückt wurden, und daß sich die

Anzahl ber Armen und Armengelber erftaunlich vergrößerte.

- 17) Die Armengelber stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; die Armen
  haben nun gleichsam ein Pfandrecht, eine Hypothet
  auf das Land; und hier ergiebt sich also wieder
  eine Schuld von sechs Millionen, welche man
  hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulden, die
  unsere Bassion für Ruhm und der Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, bie wir unter bem Namen Bensionen einer Menge von Männern, Beibern und Kindern verabreichen, als eine Belohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet haben, ober geleistet haben sollen.
- 19) Das Kapital ber Schuld, welche biefe Regierung kontrahiert hat, um sich Siege zu versschaffen, besteht ungefähr in solgenden Summen: Hinzugekommene Summe zu der Nas Pf. Sterling. tionalschuld . . . . . . 800,000,000.

hinzugekommene Summe zur eigent-

lichen Armengelber-Schuld . . 150,000,000.

Dead weight ale Rapital einer

 D. b. elfhundert und fünfundzwanzig Millionen zu fünf Brocent ist der Betrag jener jährlichen sechsundfünfzig Millionen; ja, Dieses ist
ungefähr der jetige Betrag, nur daß die Armengelder-Schuld nicht in den Rechnungen, die dem
Barlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem
sie das Land gleich direkt in den verschiedenen
Airchspielen bezahlt. Will man daher jene sechs
Willionen von den sechsundfünfzig Millionen abziehen, so ergiebt sich, daß die Staatsschuldgläubiger und das dead weight-Bolk wirklich alles
übrige verschlingen.

20) Indessen, die Armengelber sind eben so eine Schuld wie die Schuld der Staatsschuldsgläubiger, und augenscheinlich aus derselben Quelle entsprungen. Bon der schrecklichen Last der Taxen werden die Armen zu Boden gedrückt; jeder Andere wird zwar auch davon gedrückt, aber Ieder außer den Armen wusste diese Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie siel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Arsmen, und Diese verloren ihre Bierfässer, ihre kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und Alles dis auf ihr Handwerksgerüthe, sie verloren ihre Kleider, und mussten sich in Lumpen hüllen, sie verloren das Fleisch von

ihren Knochen — Sie konnten nicht weiter aufs Außerste getrieben werben, und von Dem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieber Etwas zurück unter bem Ramen von vermehrten Armengelbern. Diese sind baher eine wahre Schuld, ein wahres Pfandrecht auf das Land. Die Interessen dieser Schuld können zwar zurückgehalten werden, aber wenn Dieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeisommen und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schuld, und eine Schuld, die man bei Heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausbrücklich, wird man ihr ein Vorrecht vor allen anderen Schulden gestatten.

- 21) Es ift also nicht nöthig, sich sehr zu wunsbern, wenn man die Roth Derjenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, bas sich überhaupt Jemand zu einer solchen Übernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdünken eine radikale Umwandlung des ganzen Shstems vorzunchmen.
- 22) Dazu fommt: Die zwei erftgenannten Schulben, nämlich die Staatsschulb und die dead weight-Schulden, bezahlte man früherhin, ober, besser gesagt, die Interessen berselben bezahlte man

früherhin in einem herabgesetzten Papiergelbe, von welcher Währung fünfzehn Schillinge kaum so Biel werth waren, wie ein Winchesterner Scheffel Weizen. Dieses war die Art, wie man jene Kreditoren während sehr vielen Jahren bezahlt hat; aber im Jahre 1819 machte ein tiefsinniger Minister, Herr Peel, die große Entdeckung, dass es für die Nation besser, wenn sie ihre Schulden in wirklichem Gelde ansbezahlte, in wirklichem Gelde, wovon fünf Schilling, statt fünfzehn Schilling Papiergeld, so Biel werth sind wie ein Winchesterner Scheffel Weizen!

- 23) Die Nominalsumme wurde nie veränbert! Diese blieb immer dieselbe, Nichts geschah, als daß Herr Beel und das Parlament den Werth der Summe veränderten, und sie verlangten, daß die Schuld in einer Geldsorte bezahlt würde, wonach fünf Schillinge so viel werth sind und nur durch eben so viel Arbeit oder eben so viel' Realien erlangt werden können, wie fünfzehn Schillinge jener Währung, worin die Schulden kontrabiert sind, und worin die Interessen jener Schulden während sehr vielen Jahren bezaahlt worden.
- 24) Bon 1819 bis heutigen Tag lebte baher bie Ration in bem troftloseften Zustand, sie wird aufgegessen von ihren Areditoren, die gewöhnlich

Suben find, ober, beffer gefagt, Chriften, bie wie Buben handeln, und bie man nicht fo leicht babin bringen könnte, weniger haftig auf ihren Raub lossaufahren.

- 25) Mancher Berfuch wurde gemacht, um bie Folgen ber Beränberung, welche 1819 in ber Bahrung des Geldes stattfand, einigermaßen zu milbern; aber diese Bersuche missglückten, und hateten einst balb das ganze System in die Luft gessprengt.
- 26) hier giebt's keine Möglichkeit ber Aushülfe, wenn man die jährliche Ausgabe der Staatsgläubiger = Schulb und der dead weight - Schuld herabzuseten sucht; um solches Herabseten der Schuld, solche Reduktion dem Lande anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervordringe, um zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London dadurch vor Hunger sterben müssen: da ist nöthig, daß man zuvor weit verhältnismäßigere Reduktionen anders wo vornehme, ehe man die Reduktion jener obigen zwei Schulden oder ihrer Interessen versuchen wollte.
- 27) Wie wir bereits gefehen haben, die Siege wurden gefauft in ber Abficht, um Parlamentereform in England zu verhindern und die ariftofratischen

Borrechte und geiftlichen Zehnten aufrecht zu erhalsten; es wäre baher eine himmelschreiende Greuelthat, entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die uns das Geld geborgt, oder entzögen wir gar ihre Bezahlung benjenigen Leuten, die uns die Hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlangt haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache auf uns laden würde, wenn wir Dergleichen thästen, während die einträglichen Ehrenämter der Aristokratie, ihre Pensionen, Sinekuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar die Zehnten des Klerus unangetastet blieben!

28) Hier, hier also liegt die Schwierigkeit: Ber Minister wird, wird Minister eines Landes, das eine große Passion für Siege gehabt, auch sich hinlänglich damit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft — aber leiber diese Herrlichkeiten noch nicht bezahlt hat, und nun dem Minister überlässt, die Rechnung zu berichtigen, ohne das Dieser weiß, woher er das Geld nehmen soll."

Das find Dinge, die einen Minister ins Grab bruden, wenigstens des Verstandes berauben können. England ist mehr schuldig, als es bezahlen kann. Man rühme nur nicht, daß es Indien und reiche Kolonien besitzt. Wie sich aus den letzten Parla-

mentebebatten ergiebt, giebt ber englifche Staat teinen Beller eigentlicher Ginfunfte aus feinem gro-Ben, unermefelichen Indien, ja er muß borthin noch einige Millionen Bufchufe bezahlen. Diefes Canb nutt England blog baburch, bafe einzelne Britten, bie fich bort bereichern, burch ibre Schate bie Inbuftric und ben Gelbumlauf bee Mutterlandes beförbern, und taufend Andere burch die inbifche Rompagnie Brot und Berforgung gewinnen. Rolonien ebenfalls liefern dem Staate feine Ginfünfte, bedürfen des Buichuffes, und dienen gur Beforberung bes Sanbels und gur Bereicherung ber Ariftofratie, beren Nepoten ale Gouverneure und Unterbeamte babin gefchictt werben. Die Begablung ber Nationalschuld fällt daber gang allein auf Grofbritannien und Irland. Aber auch bier find die Resourcen nicht fo beträchtlich wie bie Schuld felbft. Wir wollen ebenfalls bier Cobbett fprechen laffen :

"Es giebt Leute, die, um eine Art Aushulfe anzugeben, von den Resourcen des Landes sprechen. Dies sind die Schüler des seligen Colquboun, eines Diebesfängers, der ein großes Buch geschrieben, um zu beweisen, daß unsere Schuld uns nicht im Mindesten beforgt machen darf, insem sie so klein sei im Verhältnis zu den Resouh

fourcen ber Nation; und bamit seine klugen Leser eine beftimmte 3bee von ber Unermefelichkeit biefer Refourcen bekommen mogen, machte er eine Abicasung von Allem, was im Lande vorhanden ift, bie berab auf die Raninden, und ichien fogar an bebauern, bafe er nicht füglich bie Ratten unb Raufe mitrechnen fonnte. Den Werth ber Pferbe, Lube, Schafe, Fertelchen, Febervieh, Wildbret, Lauinden. Fifde, ben Werth ber Sausgerathe, Rleider, Feuerung, Buder, Gewürze, furg von Allem im Cande macht er ein Aftimatum; und bann, nachbem er bas Bange affummiert, und ben Werth ber ganbereien, Baume, Baufer, Minen, ben Ertrag bes Grafes, bes Rorns, die Rüben und bas Klacks bingugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen taufend Millionen berausgebracht bat, grinft er in pfiffig prablerisch schottischer Dtas nier, nngefahr wie ein Truthabn, und bobnlachend fragt er Leute meines Gleichen: Dit Refourcen, wie biefe, fürchtet ibr ba noch einen Rationalbanferott?

"Diefer Mann bedachte nicht, dass man Saufer nothig hat, um darin zu leben, die Ländereien, damit fie Futter liefern, die Aleider, damit man feine Bloge bedede, die Lühe, damit fie Milch geben, den Durft zu löschen, das Hornvich, Schafe, Schweine, Gestügel und Raninchen, damit man sie esse, ja, der Teufel hole diesen widersinnigen Schotten! diese Dinge sind nicht bafür da, daß sie vertauft und die Nationalschulden damit bezahlt werben. Wahrhaftig, er hat noch den Taglohn der Arbeitsleute zu den Resourcen der Nation gerechnet! Dieser dumme Teusel von Diebessänger, den seine Brüder in Schottland zum Doktor geschlagen, weil er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohn selbst bedürfen, um sich dafür etwas Essen und Trinken zu schaffen. Er tonnte eben so gut den Werth des Blutes in unseren Abern abschätzen, als ein Stoff, wovon man allenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbett. Bahrend ich seine Borte in deutscher Sprache niederschreibe, bricht er leibbaftig selbst wieder hervor in meinem Gedachtnisse, und wie vorig Jahr bei dem sarmigen Mittagessen in Crown-and-Anchor-Tavern, sehe ich ihu wieder mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radikalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Riemand, bafe ich Cobbett citiere! Dan mag ibn immerbin ber Unreblichfeit, ber Scheltfucht und eines allgu ordinaren Wefens befoulbigen; aber man fann nicht leugnen, bafe er viel beredtfamen Beift befitt, und bafe er febr oft, und in obiger Darftellung gang und gar, Recht bat. Er ift ein Rettenbund, ber Beben, ben er nicht fennt, aleich wutbend anfällt, oft ben beften Freund be8 Samfes in die Baden beift, immer bellt, und eben wegen jenes unaufborlichen Bellens nicht gebort wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Defshalb halten es jene vornehmen Diebe, bie England plundern, nicht einmal für nöthig, bem tnurrenden Cobbett einen Broden augumerfen und ibm bamit bas Maul zu ftopfen. Diefes murmt ben Sund am bitterften, und er fletscht bie bungrigen Babne.

Alter Cobbett! Hund von England! ich liebe bich nicht, benn fatal ift mir jebe gemeine Natur; aber du dauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich sehe, wie du dich von beiner Lette nicht losereisen und jene Diebe nicht erreichen tannst, die lachend vor beinen Augen ihre Beute fortschleppen und beine vergeblichen Sprünge und bein ohnmächetiges Geheul verspotten.



## Die Oppositionsparteien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente sehr treffend mit einer Oppositionskutsche verglichen. Bekanntlich ist Das eine öffentliche Stage-Autsche, die irgend eine spekulierende
Gesellschaft auf ihre Rosten instituiert und awar
zu so spottwohlseilen Preisen fahren lässt, das die Reisenden ihr gern den Borzug geben vor den schon
vorhandenen Stage-Autschen. Diese letztern mussen
dann ebenfalls ihre Preise herunterseten, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der neuen
Oppositionskutsche überboten oder vielmehr unterboten, ruinieren sich durch solche Konsurrenz, und
mussen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Hat
aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld
gewonnen, und ist sie jetzt auf einer bestimmten Em die einzige, so erhöht sie ihre Breise, oft sogar den Breis der verdrängten Autsche übersteis gend, und der arme Reisende hat Richts gewonnen, bat oft sogar verloren, und zahlt und flucht, bis eine nene Oppositionstutsche wieder das vorige Spiel ersent, und neue Poffnungen und neue Täuschungen ntstehen.

Bie übermuthig wurden die Bhigs, als die stuart'sche Partei erlag und die protestantische Dhastie den englischen Thron bestieg! Die Tories lbeten damals die Opposition, und John Bull, rarme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber ne Freude war von kurzer Dauer, er musste jährhehr und mehr Fuhrlohn ausgeben, es wurde el bezahlt und schlecht gefahren, die Kutscher urden obendrein sehr grob, es gab Nichts als itteln und Stöße, jeder Eckstein drohte Umsturz und der arme John dankte Gott, seinem Schöpe; als unlängst die Zügel des Staatswagens in siere Hande kamen.

Leiber dauerte die Freude wieder nicht lange, e neue Oppositionstutscher fiel tobt vom Bod rab, ber andere stieg ängstlich herunter, als die erbe schen wurden, und die alten Wagenlenker, : alten Reiter mit golbenen Sporen, haben

wieder ihre alten Plate eingenommen, und bie alte Beitsche knalt.

Ich will bas Bilb nicht weiter zu Tobe beten und fehre zurud zu ben Worten Whigs und Tories, die ich oben zur Bezeichnung ber Oppositionsparteien gebraucht habe, und einige Erörterung bieser Namen ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr fie seit langer Zeit bazu gebient haben, die Begriffe zu verwirren.

Wie im Mittelalter die Namen Ghibellinen und Guelfen burch Umwandlungen ber Intereffen und neue Ereigniffe bie vagften und veranderlichften Bebeutungen erhielten, fo auch fpaterbin in England die Namen Whigs und Tories, deren Entstehungsart man faum noch anzugeben weiß. Ginige behaupten, es feien früherbin Spottnamen gemefen, bie am Ende zu bonetten Parteinamen murben, mas oft gefdieht, wie g. B. der Beufenbund fich felbft nach bem Spottnamen les gueux taufte, wie auch fpaterbin die Satobiner fich felbft manchmal Sanstulotten benannten, und wie die heutigen Servilen und Obffuranten fich vielleicht einft felbft biefe Ramen als ruhmvolle Chrennamen beilegen - mas fie freilich jest noch nicht fonnen. Das Wort "Wbig" foll in Irland etwas unangenehm Sauertöpfisches bedeutet haben, und bort querft gur Berbobnung

ker Presbyterianer oder überhaupt der neuen Setten gebraucht worden sein. Das Wort "Tory," welches zu berselben Zeit als Parteibenennung auslam, bedeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beide Spottnamen tamen in Umlauf zur Zeit der Stuarts während der Streitigkeiten zwischen den Setten und der herrschenden Kirche.

Die allgemeine Anficht ift, die Bartei ber Tories neige fich gang nach ber Seite bes Thrones und fampfe fur die Borrechte ber Rrone; mobingegen bie Bartei ber Bhige mehr nach ber Seite des Bolts binneige und deffen Rechte beschüte. Indeffen, biefe Unnahmen find bag und gelten gumeift nur in Buchern. Bene Benennungen fonnte man vielmehr als Roterienamen anfeben. Gie bezeichnen Menschen, die bei gemiffen Streitfragen aufammenhalten, beren Borfahren und Freunde icon bei folden Unlaffen gufammenhielten, und bie in politischen Sturmen Freude und Ungemach und die Feindschaft ber Wegenpartei gemeinschaft= lich zu tragen pflegten. Bon Brincipien ift gar nicht bie Rebe, man ift nicht einig über gemiffe 3been, fonbern über gemiffe Dagregeln in Staateverwaltung, über Abichaffnug ober Beibebaltung gemiffer Difsbrauche, über gemiffe Bille, aemiffe erbliche Questions - gleichviel aus wel-

dem Befichtspunkte, meiftens aus Bewohnheit. -Die Englander laffen fich nicht burch die Parteinamen irre machen. Wenn fie von Whige fprechen, fo baben fie nicht babei einen beftimmten Begriff, wie mir 3. B. wenn wir von Liberalen fprechen, wo wir uns gleich Menschen vorstellen, die über gemiffe Freiheiterechte berginnig einverftanden find - fonbern fie benten fich eine augere Berbinbung von Leuten, beren Beber, nach feiner Dentweise beurtheilt, gleichsam eine Bartei für fich bilben murbe, und bie nur, wie icon oben ermabnt ift, burch außere Unlaffe, burch jufällige Intereffen, burch Freundschaftes und Feindschafteverhaltniffe gegen bie Tories anfämpfen. Sierbei durfen wir uns ebenfalls feinen Rampf gegen Ariftofraten in unferem Sinne benten, ba biefe Tories in ihren Befühlen nicht ariftofratischer find als bie Bbigs, und oft fogar nicht ariftofratifcher ale ber Burgerftand felbft, ber die Ariftofratie für eben fo unmandelbar balt wie Sonne, Mond und Sterne, ber bie Borrechte bes Abels und bes Rlerus nicht bloß als staatenütlich, sondern ale eine Maturnothwendigfeit ansieht, und vielleicht felbft fur biefe Borrechte mit weit mehr Gifer fampfen murbe als bie Ariftofraten felbft, eben weil er fefter baran glaubt ale Diefe, die jumeift ben Glauben an fic

seist verloren. In dieser Hinsicht liegt über dem Geist der Engländer noch immer die Nacht des Mittelalters; die heilige Idee von der bürgerlichen Gleichheit aller Menschen hat sie noch nicht erleuchtet, und manchen bürgerlichen Staatsmann in Engaland, der torysch gesinnt ift, dürsen wir deschalb bei Leibe nicht servil nennen und zu jenen wohlsbesannten servilen Hunden zählen, die frei sein bunten, und dennoch in ihr altes Hundeloch zurückgetrochen sind und jest die Sonne der Freiheit ansbellen.

Um die englische Opposition zu begreifen, sind baher die Namen Whigs und Torics völlig nutlos, mit Recht hat Francis Burdett beim Anfange der Situngen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, das diese Namen jetzt alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Belt und des Berstandes nicht mit allzuviel Witz ausgerüstet, hat damals dennoch einen sehr guten Witz, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Auserung Burdett's gerissen, nämlich: He has untoried the tories and unwhigged the whigs.

Bebeutungsvoller find die Namen reformers ober radical reformers, ober furzweg radicals. Sie werden gewöhnlich für gleichbedeutend gehalten, fie zielen auf baffelbe Gebrechen des Staates,

auf diefelbe beilfame Abbulfe, und unterfceiben fich nur burch mehr ober minder ftarte Farbung. Benes Bebrechen ift bie befannte ichlechte Art ber Bolfsreprasentation, wo sogenannte rotten boroughs, verschollene, unbewohnte Ortschaften, ober, beffer gefagt, bie Oligarchen, benen fie geboren, bas Recht baben, Boltereprafentanten ine Barlament gu fciden, mabrend große bevölferte Städte, namentlich viele neue Fabrifftabte, feinen einzigen Reprafentanten ju mablen haben; die beilfame Abbulfe biefes Bebrechens ift bie fogenannte Barlamentereform. Run freilich, biefe betrachtet man nicht als 3med, fonbern ale Mittel. Man hofft, bafe bas Bolt baburch auch eine beffere Bertretung feiner Intereffen, Abfcaffung aristofratischer Disbräuche und Bulfe in feiner Roth gewinnen murbe. Es lafft fich benten. bafe bie Barlamentereform, biefe gerechte, billige Anforderung, auch unter ben gemäßigten Menichen. bie Nichts weniger ale Satobiner finb, ihre Berfechter finbet, und wenn man folde Leute reformers nennt, betont man biefes Wort gang andere, und himmelweit ift es alebann unterschieben von bem Borte radical, auf bas ein gang anberer Ton gelegt wird, wenn man 3. B. von hunt ober Cobbett, furg von jenen heftigen, fletschenden Revolutionaren fpricht, bie nach Barlamentereform foreien, um ben Umfturg aller Formen, ben Siea ber Sabfucht und völlige Bobelherrichaft berbeigu-Die Ruancen in ben Gefinnungen ber Rorpphaen biefer Bartei find baber ungablich. Aber. wie gefagt, die Englander fennen fehr gut ihre Leute, ber Ramen taufcht nicht bas Bublifum, und biefes untericeibet febr genau, wo ber Rampf nur Schein und wo er Ernft ift. Oft lange Babre bindurch ift der Rampf im Barlamente nicht Biel mehr als ein mußiges Spiel, ein Turnier, wo man für die Farbe tampft, die man fich aus Grille gemählt bat; giebt es aber einmal einen ernften Rrieg, fo eilt Beber gleich unter bie Fahne feiner natürlichen Bartei. Diefes faben wir in ber Canning'ichen Reit. Die beftigften Begner vereinigten fic, ale es Rampf ber positivften Interessen galt; Tories, Bbige und Rabitale icharten fich, wie eine Phalanx, um ben fühnen burgerlichen Minifter, ber ben Übermuth ber Dligarden ju bampfen versuchte. Aber ich glaube bennoch, mancher bochgeborne Bbig, ber ftola binter Canning fag, murbe gleich ju ber alten Forhunter-Sippichaft übergetreten fein, wenn plotslich bie Abschaffung aller Abelsrechte zur Sprache gefommen mare. 3ch glaube (Gott verzeih' mir bie Sunde), Francis Burbett felbft, ber in feiner Bugend zu ben beftigften Rabitalen geborte und

noch jest nicht zu ben milberen Reformers gerechnet wird, würde fich bei einem solchen Anlasse sehr schnell neben Sir Thomas Lethbridge gesetzt haben. Dieses fühlen die plebejischen Radikalen sehr gut, und besthalb haffen sie die sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie haffen sie faft noch mehr wie die eigentlich hochseindseligen Tories.

In biefem Augenblick besteht bie englische Opposition mehr aus eigentlichen Resormern als aus Whigs. Der Chef ber Opposition im Unterbause, the leader of the opposition, gehört unsstreitig zu jenen Lettern. Ich spreche hier von Brougham.

Die Reben biefes muthigen Parlamentshelben lefen wir täglich in ben Zeitblättern, und seine Gesinnungen bürfen wir baber als allgemein betannt voraussetzen. Beniger bekannt sind die perssönlichen Eigenthümlichkeiten, die sich bei diesen Reben kundgeben; und boch muß man erstere tennen, um letztere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das ein geistreicher Engländer von Brougham's Erscheinung im Parlamente entwirft, mag daber hier seine Stelle finden:

"Auf der erften Bant jur linten Seite bes Sprechers fitt eine Geftalt, die fo lange bei ber Studierlampe gehodt zu haben icheint, bis nicht

blog bie Bluthe bes Lebens, fonbern die Lebenstraft felbft zu erloschen begonnen; und boch ift es diefe icheinbar bilflofe Geftalt, die alle Augen bes gangen Baufes auf fich giebt, und bie, fo wie fie fich in ihrer mechanischen, automatischen Beise gum Anffteben bemubt, alle Schnellichreiber binter uns in fluchende Bewegung fest, mabrend alle Luden auf ber Galerie, ale fei fie ein maffives Steingewolbe, ausgefüllt werben und burch bie beiben Seitenthuren noch bas Bewicht ber braugenftebenden Menichenmenge bereindrangt. Unten im Saufe icheint fich ein gleiches Intereffe fundzugeben; benn jo wie jene Beftalt fich langfam in einer vertitalen grummung, ober vielmehr in einem vertifalen Bidjad fteif jufammengefügter Linien, auseinander widelt, find die paar fonftigen Beloten auf beiden Seiten, die fich fcreiend entgegenbammen wollten, ionell wieder auf ihre Site gurudgefunten, als batten fie eine verborgene Bindbuchfe unter ber Robe bes Sprechers bemertt.

"Nach biesem vorbereitenben Geräusch und während ber athemlosen Stille, die barauf folgte, bat sich henry Brougham langsam und bebächtigen Schrittes bem Tische genähert, und bleibt bort zusammengebudt stehen — die Schultern in die hohe gezogen, ber Kopf vorwärts gebeugt, seine

Oberlippe und Nafenflügel in zitternber Bewegung, ale fürchte er ein Wort zu fprechen. Sein Musfeben, fein Wefen gleicht fast einem jener Brediger, bic auf freiem Felde predigen - nicht einem mobernen Manne biefer Art, ber bie mugige Conntagemenge nach fich zieht, fondern einem folchen Brediger aus alten Beiten, ber bie Reinheit bes Glaubens zu erhalten und in der Wildnis zu verbreiten fuchte, wenn fie aus der Stadt und felbft aus ber Rirche verbannt mar. Die Tone feiner Stimme find voll und melodifc, boch fie erheben fich langfain, bedächtig und, wie man zu glauben versucht ift, auch fehr mubfam, so bafe man nicht weiß, ob die geiftige Dacht des Mannes unfabig ift, den Gegenftand ju beberrichen, ober ob feine physische Kraft unfähig ift, ihn auszusprechen. Sein erfter Sat, ober vielmehr die erften Glieder feines Sates - benn man findet bald, daß bei ibm jeber Sat in Form und Gebalt weiter reicht, als bie gange Rebe mancher anderen Leute - fommen febr talt und unficher hervor, und überhaupt fo entfernt bon ber eigentlichen Streitfrage, bafe man nicht begreifen tann, wie er fie barauf binbiegen wird. Beder biefer Gate freilich ift tief, flar, an und für fich felbst befriedigend, fichtbar mit funstlicher Babl aus den gemählteften Materialien beduciert,

md mögen sie kommen, aus welchem Fache bes Bissen es immerhin sein mag, so enthalten sie boch bessen reinste Essenz. Man fühlt, daß sie alle nach einer bestimmten Richtung hingebogen werben, und zwar hingebogen mit einer starken Kraft; aber diese Kraft ist noch immer unsichtbar wie der Wind, und, wie von diesem, weiß man nicht, woher sie kommt und wohin sie geht.

"Benn aber eine hinreichende Anzahl von dies fen Anfangsfähen voransgeschickt ist, wenn jeder Hilfsfah, ben menschliche Bissenschaft zur Festskellung einer Schluskfolge bicten kann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ist, wenn das ganze Heer politischer und moralischer Bahrheiten in Schlachtordnung steht — dann beswegt es sich vorwärts zur Entscheidung, sest zussammengeschlossen wie eine macedonische Phalanx, und unwiderstehlich wie Hochländer, die mit gefällstem Bajonette eindringen.

"Ift ein Hauptfat gewonnen mit diefer icheinsbaren Schwäche und Unficherheit, wohinter fich aber eine wirkliche Kraft und Festigkeit verborgen bielt, bann erhebt sich der Redner sowohl körpersich als geiftig, und mit kühnerem und kurzerem Angriff erficht er einen zweiten Hauptsat. Nach

bem zweiten erfampft er einen britten, nach bem britten einen vierten, und fo weiter, bis alle Brincipien und die gange Philosophie ber Streitfrage gleichsam erobert find, bis Beber im Saufe, ber Obren jum Boren und ein Berg jum Fuhlen bat, von den Bahrheiten, die er eben vernommen, fo unwiderstehlich wie von feiner eigenen Eriftenz überzeugt ift, fo bafe Brougham, wollte er bier fteben bleiben, fcon unbedingt ale ber größte Logifer ber St. Stephansfapelle gelten konnte. geiftigen Silfequellen bes Mannes find wirtlich bewunderungswürdig, und er erinnert faft an bas altnorbifche Marchen, wo Giner immer bie erften Deifter in jedem Tache bes Biffens getobtet bat, und baburch ber Alleinerbe ihrer fammtlichen Beifteefähigfeiten geworden ift. Der Gegenstand mag fein wie er will, erhaben ober gemeinplätig, abftruse ober prattisch, jo fennt ihn bennoch Beinrich Brougham, und er tennt ihn gang aus dem Grunde. Undere mögen mit ibm wetteifern, ja Giner ober ber Andere mag ibn fogar übertreffen in ber Renntnis außerer Schönheiten ber alten Literatur, aber Niemand ift tiefer ale er burchbrungen von ber berrlichen und glübenden Philosophie, bie gewiß als ein toftbarfter Ebelftein bervorglangt aus jenen Schmudfastchen, die une bae Alterthum binterlassen hat. Brougham gebraucht nicht die klare, sehlerfreie und babei etwas hosmäßige Sprace des Eicero; eben so wenig sind seine Reden in der Form benen des Demosthenes ähnlich, obgleich sie etwas von dessen Farbe an sich tragen; aber ihm sehlen weder die streng slogischen Schlüsse des rösmischen Reduers noch die schrecklichen Jornworte des Griechen. Dazu kommt noch, das Keiner besser als er es versteht, das Wissen des Tages in seinen Barlamentsreden zu benutzen, so das diese zuweislen, abgesehen von ihrer politischen Tendenz und Bedeutung, schon als bloße Borlesungen über Phislosophie, Literatur und Künste, unstre Bewunderung verdienen würden.

"Es ift inbessen ganzlich unmöglich, ben Chastalter bes Mannes zu analpsieren, mahrend man ihn sprechen hört. Benn er, wie schon oben erswähnt worden, das Gebäude seiner Rede auf einen guten philosophischen Boden und in der Tiefe der Bernunft gegründet hat; wenn er, nochmals zu dieser Arbeit zurückgefehrt, Senkblei und Richtmaß anlegt, um zu untersuchen, ob Alles in Ordnung ift, und mit einer Riesenhand zu prüfen scheint, ob Alles auch sicher zusammenhält; wenn er die Gedanken aller Zuhörer mit Argumenten seitgesbunden wie mit Seilen, die Keiner zu zerreißen

im Stande ift - bann fpringt er gewaltig auf bas Bebaube, bas er fich gezimmert bat, es erbebt fich feine Beftalt und fein Ton, er befchwort bie Leibenschaften aus ihren gebeimften Binteln, und überwältigt und erschüttert bie maulaufiperrenden Barlamentegenoffen und bas gange brobnende Saus. Bene Stimme, die erft fo leife und aufpruchlos mar, gleicht jest bem betäubenden Braufen und ben unendlichen Wogen bes Meeres; jene Beftalt, die vorher unter ihrem eigenen Bewichte ju finten ichien, fieht jest aus, als batte fie Rerven von Stahl, Sehnen von Rupfer, ja als fei fie unfterblich und unveränderlich wie die Babrbeiten, die fie eben ausgesprochen; jenes Beficht, welches vorber blaß und talt mar wie ein Stein. ift jest belebt und leuchtend, als mare ber innere Beift noch mächtiger ale bie gesprochenen Borte; und jene Augen, die une anfänglich mit ihren blauen und ftillen Rreifen jo bemuthig anfaben, als wollten fie unfre Nachficht und Berzeihung erbitten, aus benfelben Augen ichießt jest ein meteorisches Feuer, bas alle Bergen gur Bewunderung entgundet. Go ichliegt ber zweite, ber leibenichaftliche ober beklamatorische Theil der Rede.

"Wenn er Das erreicht hat, was man für ben Gipfel ber Beredtfamteit halten möchte, wenn

er gleichsam umberblidt, um die Bewunderung, Die er bervorgebracht, mit Sobnlacheln ju betrachten. bann fintt feine Geftalt wieber aufammen, und auch feine Stimme fällt berab bis jum fonberbarften Aluftern, bas jemals aus ber Bruft eines Renfchen bervorgefommen. Diefes feltfame Berabftimmen ober vielmehr Fallenlaffen bes Ausbrucks, ber Gebarbe und ber Stimme, welches Brougbam in einer Bollfommenbeit befitt, wie es bei gar feinem anderen Redner gefunden wird, bringt eine wunderbare Wirfung bervor; und jene tiefen, feierlichen, faft bingemurmelten Borte, die jeboch bis auf ben Anhauch jeber einzelnen Gilbe vollfommen vernebmbar finb, tragen in fich eine Zaubergewalt, ber man nicht wiberfteben fann, felbft wenn man fie jum erften Male bort und ihre eigentliche Bebentung und Wirfung noch nicht fennen gelernt bat. Man glaube nur nicht etwa, ber Rebner ober bie Rebe fei ericopft. Diefe gemilberten Blide, diefe gebampften Tone bedeuten Nichts weniger als ben Anfang einer Beroratio, womit der Redner, als ob er fuble, daß er etwas zu weit gegangen, feine Wegner wieder befanftigen will. 3m Begen= theil, biefes Bufammenfrummen bes Leibes ift fein Beiden von Comache, und biefes Fallenlaffen ber Stimme ift fein Borfpiel von Furcht und Untermürfigteit; es ift das toje, bangende Borbengen des Leibes bei einem Ringer, der die Gelegenbeit erfpabt, mo er feinen Begner befto gewaltfamer umichlingen fann, es ift bas Burudipringen bes Tigers, ber gleich barauf mit befto ficherern Rrallen auf feine Beute losfturgt, es ift bas Beichen, baf Beinrich Brougbam feine gange Ruftung anlegt und feine machtigfte Baffe ergreift. In feinen Argumenten mar er flar und überzeugend; in feiner Befchwörung ber leibenschaften mar er zwar etwas bodmuthig, bod auch machtig und fiegreich: jest aber legt er ben letten, ungeheuerften Pfeil auf feinen Bogen - er wird fürchterlich in feinen Inveftiven. Webe bem Manne, bem jenes Auge, bas vorber fo rubig und blau mar, jest entgegenflammt aus bem geheimnisvollen Duntel biefer aufammengezognen Brauen! Bebe bem Bicht, bem biefe balbgeflüfterten Worte ein Borgeichen find von bem Unbeil, bae über ibn beranschwebt!

"Wer als ein Fremder vielleicht heute zum erstenmal die Galerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jetzt kommen wird. Er sieht bloß einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärmt hat, und jetzt mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. O Fremd-

ling! warest bu bekannt mit ben Erscheinungen biejes haufes und auf einem Site, wo bu alle Barlamenteglieder überfeben tonnteft, fo murbeft bu balb merten, bafe Diefe in Betreff eines folden lahmen, fomachlichen Schluffes burchaus nicht beiner Meinung find. Du wurdeft Manchen bemerten, ben Barteisucht ober Anmagung in diefes fturmische Reer, ohne geborigen Ballaft und bas nothige Steuerruber, bineingetrieben bat, und ber nun fo furchtfam und angftlich umberblict wie ein Schiffer auf bem dinefischen Meere, wenn er an einer Seite bes Borigontes jene bunfle Rube entbedt, die ein ficheres Borgeichen ift, bafe von ber andern Seite, che eine Minute vergebt, ber Typhon beranwebt mit feinem verberblichen Sauche; - bu murbeft irgend einen flugen Mann bemerten, ber fast greinen mochte und an Leib und Seele ichauert wie ein fleines Bogelchen, bas in bie Baubernabe einer Rlapperichlange gerathen ift, feine Wefahr entfetlich fühlt, und fich boch nicht belfen fann und mit jam= merlich narrischer Diene bem Untergange fich barbietet: - bu murbeft einen langen Untagoniften bemerten, ber fich mit ichlotternben Beinen an ber Bant festflammert, bamit ber berangiebenbe Sturm ibn nicht fortfegt; - ober bu bemertft fogar einen ftattlichen, wohlbeleibten Reprafentanten irgend einer fetten Grafichaft, ber beibe Fanste in bas Riffen seiner Bank hineingrabt, völlig entschlossen, im Fall ein Mann von seiner Wichtigkeit aus bem Hause geschleubert murbe, bennoch seinen Sit zu bewaheren und unter sich von bannen zu führen.

"Und nun kommt ce: — die Worte, welche so tief geflüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daße sie selbst den Zubelruf der eignen Partei übertönen, und nachdem irgend ein unglückseliger Gegner bis auf die Knochen geschunden und seine verstümmelten Glieder durch alle Redesiguren durchgestampst worden, dann ist der Leib des Redeners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, er sinkt auf seinen Sitzurück, und der Beisall-Lärm der Versammlung tanu jest unaushaltsam hervorbrechen."

3ch habe es nie so glücklich getroffen, bas ich Brougham mährend einer folden Rede im Bar- lamente ruhig betrachten konnte. Nur ftudweis ober Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten fam er mir dabei selbst zu Gesicht. Immer aber — Das mertte ich gleich — sobalb er das Wort nahm, erfolgte eine tiefe, fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben von ihm entworfen worden, ist gewiss nicht übertrieben. Seine Gestalt, von gewöhnslicher Manneslänge, ist sehr dinn, ebenfalls sein

Roof, ber mit furgen ichwargen Saaren, die fich ber Schlafe glatt anlegen, spärlich bededt ift. Das blaffe, langliche Geficht erscheint baburch noch bunner, die Dufteln beffelben find in frampfhafter, unbeimlicher Bewegung, und wer fie beobachtet, fiebt des Redners Bedanten, ehe fie gefprochen Diefes ichabet feinen witigen Ginfällen; benn fur Bige und Gelbborger ift es beilfam, wenn fie uns unangemelbet überrafchen. Obgleich fein fcwarger Angug bis auf ben Schnitt bes Fracts gang gentlemannisch ift, jo trägt folder boch bagu bei, ibm ein geiftliches Unfeben ju geben. Bielleicht betommt er Diefes noch mehr durch feine oft gefrummte Rudenbewegung und die lauernbe, ironifche Gefchmeibigfeit bes gangen Leibes. meiner Freunde bat mich querft auf diefes "Kleris talifche" in Brougham's Befen aufmertfam gemacht, und burch bie obige Schilberung wird biefe feine Bemerfung bestätigt. Dir ift querft das "Abvolatifche" im Befen Brougham's aufgefallen, besonbers burch die Urt, wie er beständig mit bem porgeftredten Beigefinger bemonftriert und mit borgebeugtem Saupte felbftgefällig bagu nicht.

Am bewunderungewurdigften ift die raftlofe Thatigfeit diefes Mannes. Bene Barlamentereden halt er, nachdem er vielleicht schon acht Stunden äglichen Berufsgeschäfte, nämlich bas in ben Berichtefalen, getrieben, und vielalbe Racht an Auffagen für bas Ebinview ober an feinen Berbefferungen bes rrichts und ber Kriminalgesetze gearbeitet ere Arbeiten, der Boltsunterricht, werden nft fcone Früchte bervorbringen. Lettere, ainalgesetzgebung, womit Brougham und o jett am meiften beschäftigen, find viele nütglichften, wenigftens bie bringenbften; inglands Gefete find noch graufamer als ligarchen. Der Brocess ber Königin begrunterft Brougham's Celebritat. Er fampfte wie tter für biefe bobe Dame, und, wie fich von versteht, wird Georg IV. niemals die Dienste ffen, die er feiner lieben Frau geleiftet bat. halb, als vorigen April die Opposition fiegte, Brougham bennoch nicht ine Minifterium, obto ibm als leader of the opposition in bits Falle nach altem Branch ein folder Gintritt abrte.

## XI.

## Die Emancipation der Katholiken.

Benn man mit dem dümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er doch immer etwas Bernunftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Engländer Nichts als Dummheiten zu Tage försdern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung der Begriffe, jene Mischung von Beisheit und Unsinn, sobald im Parlamente die Emancipation der Rastholiken zur Sprache kommt, eine Streitsrage, worin Politik und Religion kollidieren. Selten in ihren parlamentarischen Berhandlungen ist es den Engsländern möglich, ein Princip auszusprechen, sie diskutieren nur den Ruten oder Schaden der Dinge, und bringen Fakta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Borschein.

Mit Faktis aber kann man zwar streiten, boch nicht siegen, ba giebt es Nichts als ein materielles hin- und herschlagen, und bas Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Kämpfe deutscher Studenten, beren Resultat barauf hinausläuft, baß so und so viel' Gänge gemacht worden, so und so viel' Quarten und Terzen gefallen sind, und Richts damit bewiesen worden.

Im Jahr 1827, wie sich von selbst versteht, haben wieder die Emancipationisten gegen die Oranienmänner in Westminster gesochten, und, wie sich von selbst versteht, es ist Nichts dabei herausgestommen. Die besten Schläger der Emancipationisten waren Burdett, Plunkett, Brougham und Canning. Ihre Gegner, Herrn Beel ausgenommen, waren wieder die bekannten oder, besser gesagt, die unbekannten Fuchsjäger.

Bon jeher stimmten bie geistreichsten Staatsmanner Englands für die bürgerliche Gleichstellung ber Katholiken, sowohl aus Gründen des innigsten Rechtsgefühls als auch der politischen Klugheit. Bitt selbst, der Erfinder des stadilen Systems, hielt die Partei der Katholiken. Gleichfalls Burke, der große Renegat der Freiheit, konnte nicht so weit die Stimme seines Herzens unterdrücken, dass er gegen Irland gewirft batte. Auch Canning, fogar damale, ale er noch ein torpicher Ruecht mar, tonnte nicht ungerührt bas Elend Irlands betrachten, und wie theuer ibm beffen Sache war, bat er au einer Reit, als man ibn ber Lauigkeit bezichtigte, gar ruhrend naiv ausgesprochen. Wahrlich, ein großer Menfc tann, um große 3mede ju erreichen, oft gegen feine Überzeugung banbeln und aweideutig oft von einer Bartei gur andern übergeben: - man mufe alebann billig bebenten, bafe Derjenige, ber fich auf einer gemiffen Bobe bebanbten will, ebenfo ben Umftanben nachgeben muß, wie ber Sahn auf bem Rirchthurm, ben, sbaleich er von Gifen ift, jeber Sturmwind gerbrechen und berabschleubern murbe, wenn er tropia unbeweglich bliebe, und nicht die eble Runft verftanbe, fich nach jedem Winde zu breben. Aber nie wird ein großer Menich fo weit die Gefühle feiner Seele verleugnen tonnen, bafs er bas Unglud feiner Landeleute mit indifferenter Rube anfeben und fogar vermehren tonnte. Wie wir unsere Mutter lieben, fo lieben wir auch ben Boden, worauf wir geboren find, fo lieben wir die Blumen, ben Duft, bie Sprache und bie Menschen, die aus biefem Boben bervorgeblüht find, feine Religion ift fo folecht und feine Politik ift fo gut, bafe fie im Herzen ihrer Bekenner solche Liebe erstiden könnte; obgleich sie Protestanten und Tories waren, konnten Burke und Canning doch nimmermehr Partei nehmen gegen das arme, grüne Erin; Irlander, die schreckliches Elend und namenlosen Jammer über ihr Baterland verbreiten, sind Menschen — wie der selige Castlereagh und der unselige Welslington.

Dafe die große Maffe bes englischen Bolfes gegen die Ratholiten geftimmt ift, und taglich bas Parlament befturmt, ihnen nicht mehr Rechte einguräumen, ift gang in ber Ordnung. Es liegt in ber menschlichen Ratur eine folche Unterbrudungefucht, und wenn wir auch, mas jest beftanbig gefcbiebt, über burgerliche Ungleichbeit flagen, fo find alebann unfere Augen nach oben gerichtet, wir feben nur Diejenigen, die über une fteben, und beren Borrechte une beleidigen; abwarte feben wir nie bei folden Rlagen, ce fommt une nie in ben Sinn, Diejenigen, welche burch Bewohnheiteunrecht noch unter une gestellt find, ju une beraufzuzichen, ja une verbrieft es fogar, wenn Diefe ebenfalle in die Bobe ftreben, und wir folagen ibnen auf die Ropfe. Der Kreole verlangt bie Rechte bes Europäere, fpreigt fich aber gegen ben Mulatten, und fprubt Born, wenn Diefer fich ibm

gleichstellen will. Ebenso handelt ber Mulatte gegen ben Mestizen, und Dieser wieder gegen den Neger. Der Frankfurter Spießbürger ärgert sich über Borrechte des Abels; aber er ärgert sich noch mehr, wenn man ihm zumuthet, seine Inden zu emanscipieren. Ich habe einen Freund in Bolen, der für Freiheit und Gleichheit schwärmt, aber bis auf diese Stunde seine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlassen hat.

Bas ben englischen Rlerus betrifft, fo bedarf es feiner Erörterung, wefshalb von diefer Seite bie Ratholifen verfolgt werben. Berfolgung ber Anderebenfenden ift überall bas Monopol ber Beiftlichteit, und auch bie anglitanische Rirche behauptet ftreng ihre Rechte. Freilich, die Bennten find ihr bie Bauptfache, fie murbe burch bie Emancipation ber Ratholiten einen großen Theil ihres Gintommene berlieren, und Aufopferung eigener Intereffen ift ein Talent, bas ben Brieftern ber Liebe eben fo febr abgebt wie ben funbigen Laien. Dagu fommt noch, bafe jene glorreiche Revolution, welcher Eng= land bie meiften feiner jetigen Freiheiten verdantt, ans religiofem, protestantischem Gifer bervorgegan= gen; ein Umftand, ber ben Englanbern gleichfam noch besondere Pflichten ber Dantbarfeit gegen bie berrichende protestantische Rirche auferlegt, und fie

biese als das Hauptbollwerk ihrer Freiheit betrachten läfft. Mande anaftliche Seelen unter ibnen mogen wirklich ben Ratholicismus und beffen Wiebereinführung fürchten, und an bie Scheiterhaufen bon Smithfield benten - und ein gebranntes Rind fcheut bas Fener. Auch giebt es angftliche Barlamenteglieber, die ein neues Bulvertomplott befürchten - Diejenigen fürchten bas Bulver am meiften, bie es nicht erfunden haben - und ba wird es ibnen oft, ale fühlten fie, wie die grunen Bante. worauf fie in ber St. Stepbanetapelle figen, allmählich warm und wärmer werben, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, ben Namen Bun Famtes ermähnt, rufen fie angstlich: Hear him! hear him! Bas endlich ben Reftor von Gottingen betrifft, ber in London eine Anstellung als Ronig von England bat, fo tennt Beber feine Magigteitepolitit; er erflart fich für feine von beiben Barteien, er fieht gern, dafe fie fich bei ihren Rampfen medfelfeitig ichmachen, er lachelt nach bertommlicher Beife, wenn fie friedlich bei ibm touren. er weiß Alles und thut Richts, und verläfft fich im ichlimmften Falle auf feinen Oberfchnurren Bellinaton.

Man verzeihe mir, bafe ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle, von beren lofung

bas Bobl Englande und baber vielleicht mittelbar bas Bobl ber Welt abbangt. Aber eben je wichtiger ein Wegenftand ift, befto luftiger muß man ibn bebandeln: bas blutige Gemetel ber Schlachten. bas icaurige Sichelmeten bes Tobes mare nicht zu ertragen, erflange nicht babei bie betaubenbe turfifche Dufit mit ihren freudigen Bauten und Trompeten. Das miffen bie Englander, und baber bietet ibr Barlament auch ein beiteres Schauipiel des unbefangenften Wites und ber mitigften Unbefangenheit; bei ben ernfthafteften Debatten, wo bas leben von Taufenben und bas Beil ganger gander auf dem Spiel ftebt, tommt boch Reiner von ihnen auf ben Ginfall, ein beutsch-fteifes Landftandegeficht zu ichneiden, ober frangofischepathetisch au beflamieren, und wie ihr Leib, fo gebarbet fich alebann auch ihr Beift gang zwanglos, Scherz, Selbstperfifflage, Sattasmen, Gemuth und Beisbeit, Malice und Bute, Logif und Berfe fprudeln hervor im blubenbften Farbenfpiel, fo bafe bie Annalen bee Parlamente une noch nach Sahren bie geiftreichfte Unterhaltung gemähren. Wie fehr tontraftieren bagegen bie öben, ausgestopften, lofchpapiernen Reben unferer fubbeutichen Rammern, beren Langweiligkeit auch ber gebulbigfte Beitunges lefer nicht ju überwinden vermag, ja beren Duft

schon einen lebendigen Leser verscheuchen kann, so bass wir glauben muffen, jene Langweiligkeit sei geheime Absicht, um bas große Publikum von ber Lekture jener Berhandlungen abzuschreden, und sie baburch trot ihrer Öffentlichkeit bennoch im Grunde ganz geheim zu halten.

Ist also die Art, wie die Engländer im Parlamente die katholische Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Lektüre dieser Debatten um so interessanter, weil Fakta mehr ergößen als Abstraktionen, und gar besonders amüsant ist es, wenn fabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, bestimmten Fall wigig persisssiert, und badurch vielleicht am glücklichsten illustriert. Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberhause eine jener Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet, und die ich wörtlich hierhersetze: (vid. Parliamentary history and review during the session of 1825—26. Pag. 31.)

"Lord Ring bemerkte, bafs, wenn auch England blübend und glücklich genannt werden toune, so befänden sich boch sechs Millionen Ratholiken in einem gang anbern Buftande jenseits bes irlandiichen Ranals, und die bortige ichlechte Regierung fei eine Schande fur unfer Beitalter und für alle Britten. Die gange Belt, fagte er, ift jest gu vernünftig, um Regierungen ju enticulbigen, welche ibre Unterthanen wegen Religionsbifferengen bruden ober irgend eines Rechtes berauben. land und die Turtei fonnte man ale bie einzigen gander Europa's bezeichnen, mo gange Menschenflaffen ihres Glaubens wegen unterbrudt und getrantt werben. Der Groffultan bat fich bemubt, bie Griechen zu befehren, in berfelben Beife wie bas englische Gouvernement die Befehrung ber irlanbifden Ratholifen betrieben, aber ohne Erfolg. Benn bie ungludlichen Griechen über ihre Leiben flagten und bemuthigft baten, ein bischen beffer ale mabomedanische hunde behandelt zu werben, lief ber Sultan feinen Grofpefier bolen, um Rath an ichaffen. Diefer Grogvefier mar früherbin ein Freund und fpaterbin ein Feind ber Sultanin gewefen. Er batte baburch in ber Bunft feines Berrn ziemlich gelitten, und in feinem eigenen Divan von feinen eigenen Beamten und Dienern manchen Biberipruch ertragen muffen (Belachter). Er mar ein Reind ber Griechen. Dem Ginflufe nach die zweite Berfon im Divan mar der Reis Effendi, welcher ben gerechten Forberungen jenes ungludlichen Bolvollenden, sei noch erwähnt, daß bessen Mitglieder übereinkamen, sie wollten bei gewissen Streitfragen einig und bei andern wieder entgegengesetzer Meinung sein, ohne ihre Bereinbarung zu brechen. Rachdem man nun die Übel, die durch solch einen Divan entstanden, gesehen hat, nachdem man gesehen, wie das Reich der Muselmänner zerrissen worden durch eben ihre Intoleranz gegen die Griechen und ihre Uneinigkeit unter sich selbst, so sollte man doch den Himmel bitten, das Baterland vor einer solchen Kabinettespaltung zu bewahren."

Es bedarf keines sonderlichen Scharffinns, um die Personen zu errathen, die hier in türkische Namen vermummt sind; noch weniger ist es vonnöthen, die Moral der Geschichte in trocknen Worten berzuseten. Die Kanonen von Navarino haben sie laut genug ausgesprochen, und wenn einst die hohe Pforte zusammenbricht — und brechen wird sie trot Pera's bevollmächtigten Lakaien, die sich dem Unwillen der Bölker entgegenstemmen — dann mag John Bull in seinem Herzen bedenken: mit verändertem Namen spricht von dir die Fabel. Etwas der Art mag England schon jetzt ahnen, indem seine besten Publicisten sich gegen den Interventionskrieg erklären und ganz naiv darauf hindeuten, dass die Bölker Europa's mit gleichem

Rechte fich ber irlanbischen Ratbolifen annehmen und ber englischen Regierung eine beffere Bebandlung berfelben abzwingen tonnten. Gie glauben biermit bas Interventionerecht wiberlegt zu baben. und baben es nur noch beutlicher illustriert. Freilich batten Europa's Bolfer bas beiligfte Recht, fich fur bie Leiben Brlands mit gewaffneter Sanb an verwenden, und biefes Recht murbe auch ausgenbt werben, wenn nicht bas Unrecht ftarter mare. Richt mehr bie gefronten Sauptlinge, fonbern bie Bolfer felbft find bie Belben ber neuern Beit, auch biefe Belben baben eine beilige Alliance gefchloffen, fie balten gufammen, mo es gilt für bas gemeinfame Recht, fur bas Bolferrecht ber religiofen und politischen Freiheit, fie find verbunden burch bie 3bee, fie haben fie befchworen und bafur geblutet, ja fie find felbft gur 3bee geworben - und beibbalb judt es gleich ichmerzhaft burch alle Bollerbergen, wenn irgendwo, fei es auch im außerften Bintel ber Erbe, die 3dee beleidigt mird.

Doch ich tomme ab von meinem Thema. 3ch wollte alte Parlamentsspaße erzählen, und, sieh da! die Zeitgeschichte macht jetzt aus jedem Spaße gleich Ernst. 3ch will ein noch luftigeres Stücken wählen, nämlich eine Rede, die Spring Rice den 26. Mai besselben Jahrs im Unterhause hielt, und

worin er die protestantische Angst wegen etwaiger übermacht der Katholisen auf die ergötslichste Beise persisssiert: (vid. Parliamentary history and review etc. Pag. 252.)

"Anno 1753, jagte er, brachte man ine Barlament eine Bill für bie Naturalifierung ber Buben, - eine Magregel, wogegen heutzutage in biefem Lande nicht einmal irgend ein altes Beib etwas einwenden murbe, die aber boch ju ihrer Beit ben beftigften Widerfpruch fand, und eine Menge bon Bittichriften aus London und andern Blagen, bon abnlicher Art, wie wir fie jest bei ber Bill fitt bie Ratholifen vorbringen feben, gur Folge batte. In der Bittidrift ber Condoner Burger bieg es: "Sollte die befagte Bill für bie Buben gefesliche Sanftion erhalten, fo murbe fie bie driftliche Religion erichredlich gefährben, fie murbe bie Ronftis tution des Staates und unferer beiligen Rirche untergraben (Man lacht), und murde ben Intereffen bes Sandels im Allgemeinen und ber Stabt London inebefondere außerordentlich ichaben (Belächter)." Inbeffen, ungeachtet biefer ftrengen Denunciation fand ber nachfolgende Rangler bes Erchequer, das bie bedrobten, erschrecklichen Folgen ausblieben, als man bie Buden in die City von London und felbst in Downingstreet aufnahm (Belacter). Damale hatte bas Bournal "Der Kraftemann" bei ber Denunciation ber ungabligen Unglude, welche jene Dagregel bervorbringen murbe. in folgenden Worten fich ausgelaffen: "3ch muß um Erlaubnis bitten, die Folgen biefer Bill auseinander an feten. Bei Gott ift Gnade, aber bei ben Buben ift feine Bnabe, und fie haben 1700 Babre ber Buchtigung an une abgurachen. Wenn biefe Bill burchgeht, werben wir Alle Sflaven ber Inben, und ohne hoffnung irgend einer Rettung burch bie Bute Gottes. Der Monarch murbe ben 3nben unterthan werden, und ber freien Lanbbefiger nicht mehr achten. Er wurde unfere brittifchen Solbaten abichaffen und eine größere Urmee bon lanter Buben errichten, die une amingen murbe, unfere tonigliche Familie abzuschwören, und gleichfalle unter einem jubifden Ronig naturalifiert gu werben. Erwacht baber, meine driftlichen und protestantischen Brüder! Nicht Sannibal ift vor euren Bforten, fondern bie Buben, und fie verlangen die Echluffel eurer Rirchthuren!" (Lautes anhaltenbes Belachter). Bei ben Debatten, melde über jene Bill im Unterhause ftatt fanden, erflarte ein Baron aus dem Weften (Man lacht), bafe, wenn man bie Maturalifierung ber Buben gugeftebe, fo gerathe man in Gefahr, balb von ihnen im Barlamente überftimmt zu werben. "Gie werben unfere Graffchaften", fagte er, "unter ihre Stamme vertheilen, und unfere Candauter ben Meiftbietenben verkaufen." (Man lacht). Ein anderes Barlamentsglied war ber Meinung, "wenn bie Bill burchgebe, murben fich bie Buben fo fonell bermehren, dafe fie fich über den größten Theil Englands verbreiten, und bem Bolte fein Land ebenfo wie feine Macht abringen murben. Das Barlamenteglied für London, Gir Bobn Bernard, betrachtete ben Wegenstand aus einem tiefern theologischen Befichtspunfte, einem Befichtspunft, ben man gang wieberfindet in ber neulichen Betition aus Leicefter, beren Unterzeichner ben Ratboliten vorwerfen, fie feien Abfommlinge Derer, die ihre Borfahren verbrannt haben - und in folder Art rief er, "bie Buben feien bie Nachtommen Derjenigen, welche ben Beiland gefrenzigt baben, unb befehalb bis auf die fpateften Entel von Gott verflucht worden." - Er (Spring Rice) bringe jene Auszuge zum Borichein, um zu zeigen, bafe jenes alte Larmgefchrei eben fo begrundet gemefen fei, wie ber jegige neue Larm in Betreff ber Ratholifen. (Bort! bort!) Bur Beit ber Bubenbill warb auch eine icherzhafte "Budenzeitung" ausgegeben, worin man die folgende Unfundigung las: "Seit

unferer letten Rummer ift ber Boftwagen von Berufalem angetommen. Bergangene Boche murben im Entbinbungshofpital, Brownlow-Street, fünfundawangig Anaben öffentlich beschnitten. Geftern Abend wurde im Sanbebrin burch Stimmenmebrbeit bie Raturalifierung ber Chriften verworfen. Das Berucht eines Aufruhrs ber Chriften in Nord-Bales erfand fic ale gang unbegrundet. Letten Freitag wurde die Sahrfeier ber Areugigung im gangen Ronigreiche febr vergnüglich begangen." - In biefer Art und ju allen Zeiten, bei ber Bubenbill fomobl als bei ber Bill für bie Ratholiten, murbe ber lacherlichfte Biberfetungelarm burch bie geiftlofeften Dittel erregt, und wenn wir ben Urfachen eines folchen Larms nachforiden, finben wir, bafe fie fich immer abulich maren. Wenn mir ben Urfachen ber Oppofition gegen die Budenbill im Babre 1753 nachforiden, finden wir als erfte Autoritat ben Lord Chatham, ber im Barlamente aussprach, "er fowohl als die meiften andern Gentlemen feien übergengt, baf bie Religion felbft mit biefer Streitfrage Richts an ichaffen babe, und es nur bem Berfolgungegeifte ber alten erhabenen Rirche (the old high church's persecuting spirit) gelungen fei, bem Bolle bas Gegentheil weiß zu machen." (Bort! bart!) Co ift es auch in biefem Falle, und es ift

wieber ibre Liebe für ausschliefliche Dacht und Bevorrechtung, mas jest bie alte erhabene Rirche antreibt, bas Boll gegen bie Ratholiten au bearbeiten; und er (Spring Rice) fei überzeugt, baß Biele, welche folde Runfte anwenden, ebenfalls febr gut mufften, wie wenig die Religion bei ber letten Ratholifenbill in Betrachtung fommen fonnte, gewife eben fo wenig, wie bei einer Bill fur Regulierung ber Dafe und Gewichte ober für Beftimmung ber Lange bes Benbels nach ber Angabl feiner Schwingungen. Ebenfalle in Betreff ber Bubenbill befindet fich in ber bamaligen Barbwide-Beitung ein Brief bes Dottor Birch an herrn Bhilipp Dort, worin Bener fich außerte, baft all biefer garm megen ber Bubenbill nur einen Ginfluß auf die nächstjährigen Bablen beabsichtigt." (Bort! Man lacht.) Es gefchab bamals, wie Dergleichen auch in unferer Beit geschieht, bafe ein vernünftiger Bifchof von Norwich ju Gunften ber Bubenbill aufgetreten. Dr. Birch ergablt, bafs Diefer bei feiner Burudfunft in feinen Rirchfprengel jener Sandlung megen insultiert worden; "ale er nach 3pewich ging, um bort einige Rnaben gu tonfirmieren, marb er unterwegs verspottet und man verlangte von ibm beschnitten zu werben;" auch annoncierte man, "bafe ber Berr Bifchof nachften

Samstag bie Buben tonfirmieren und Tags barauf bie Chriften beschneiben murbe." (Man lacht.) So war bas Gefdrei gegen liberale Magregeln in allen Beitaltern gleichartig unvernünftig und brutal. (Bort ibn! bort ibn!) Bene Beforgniffe in Binficht ber Buben vergleiche man mit bem Alarm, ber in gewissen Orten burch bie Bill für bie Ratholiten erregt murbe. Die Befahr, welche man befürchtete, wenn ben Ratholifen mehr Macht eingeraumt murbe, mar ebenfo abfurd; die Dacht Unbeil anzurichten, wenn fie bagu geneigt waren, tonnte ihnen burch bas Gefet in feinem fo boben Grade verlieben merden, mie fie jest folche eben burch ihre Bedrudung felbft erlangt haben. Diefe Bebrudung ift es, wodurch Leute wie Berr D'Connell und herr Sheil fo einflufereich geworben find. Die Rennung biefer Berren geschebe nicht um fie verbachtig zu machen; im Gegentheil, man muß ibnen Achtung zollen, und fie haben fich um bas Baterland Berbienfte erworben; bennoch mare es beffer, wenn die Macht vielmehr in ben Gefeten als in ben Banben ber Individuen, feien Diefe auch noch fo achtungemerth, beruben möchte. Die Beit wird fommen, wo man ben Wiberftand bes Barlaments gegen jene Rechtseinräumung nicht bloß mit Bermunderung, fonbern auch mit Berachtung

| anset | en r | vird. | Die             | relig | iöse L | Beish | eit ei | nes | frü= |
|-------|------|-------|-----------------|-------|--------|-------|--------|-----|------|
| •     |      |       | s wa:<br>nachfo | -     | _      |       |        |     | •    |
| hört! | !)   | _     |                 | _     |        | _     |        | _   |      |
| _     |      |       | _               |       |        | _     | _      |     | _    |
|       |      | _     |                 |       | _      |       | _      |     | _    |
| _     | _    | _     |                 | _     | _      | _     | _      | _   |      |
|       |      | _     |                 |       | "      |       |        |     |      |

#### XII.

## Wellington.

Der Mann hat bas Unglud, überall Blud gu baben, wo bie größten Manner ber Welt Unglud batten, und Das emport uns und macht ibn verbafft. Wir feben in ibm nur ben Sieg ber Dummbeit über bas Benie — Arthur Bellington triumpbiert. wo Napoleon Bonaparte untergebt! ward ein Mann ironischer von Fortuna begunftigt, und es ift, ale ob fie feine obe Winzigkeit gur Schau geben wollte, inbem fie ibn auf ben Schilb bes Sieges emporbebt. Fortung ift ein Weib, und nach Beiberart grollt fie vielleicht beimlich bem Manne, der ihren ebemaligen Liebling fturzte, obgleich Deffen Sturg ihr eigner Wille mar. Best bei ber Emancipation ber Ratholifen läfft fie ibn wieber fiegen, und zwar in einem Rampfe, worin George Canning ju Grunde ging. Man würde ihn vielleicht geliebt haben, wenn ber elende Lonbonderry sein Borgänger im Ministerium gewesen wäre; jett aber war er ber Nachfolger bes eblen Canning, des vielbeweinten, angebeteten, großen Canning — und er siegt, wo Canning zu Grunde ging. Ohne solches Unglück des Glücks würde Bellington vielleicht für einen großen Mann passieren, man würde ihn nicht hassen, nicht genau messen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maßstade, womit man einen Napoleon und einen Canning misst, und man würde nicht entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch.

Er ift ein kleiner Mensch, und noch weniger als klein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Argeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschalluniform des Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie des Lord Wellington — im englischen Sinne des Wortes — geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, daß ich diesen Helden einst sogar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier erzählen.

Mein Barbier in London mar ein Raditaler, genannt Mifter White, ein armer kleiner Mann

in einem abgeschabten schwarzen Rleibe, bas einen weißen Wiederschein gab; er war so bunn, baß die Façade seines Gesichtes nur ein Profil zu sein schien, und die Seuszer in seiner Brust sichtbar waren noch ehe sie aufstiegen. Er seuszte nämlich immer über das Unglück von Alt=England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nationalschuld zu bezahlen.

"Ach!" - borte ich ibn gewöhnlich feufzen - , was brauchte fich bas englische Bolt barum au befummern, wer in Franfreich regierte und mas bie Frangofen in ibrem Lande trieben? Aber ber bobe Abel und die bobe Rirche fürchteten die Freiheitsgrundfage ber frangöfischen Revolution, und um biefe Grundfage ju unterbruden, muffte John Bull fein Blut und fein Geld bergeben und noch obenbrein Schulben machen. Der 3med bes Rrieges ift jest erreicht, die Revolution ift unterbruckt, ben frangofischen Freiheitsablern find die Flügel befonitten, der bobe Abel und die bobe Rirche fonnen jest gang ficher fein, bafe feiner berfelben über ben Ranal fliegt, und ber bobe Abel und die bobe Rirche follten jest wenigstens bie Schulben bezahlen, die fur ihr eignes Intereffe, und nicht fur bas arme Bolf gemacht worben finb. Ach! bas arme Bolt --

Immer, wenn er an "bas arme Bolt" tam, seufzte Mister White noch tiefer, und ber Refrain war bann, bas bas Brot und ber Porter so theuer sei, und bas bas arme Bolt verhungern musse, um dicke Lords, Jagdhunde und Pfaffen zu füttern, und bas es nur Eine Hisse gäbe. Bei diesen Worten pflegte er auch bas Messer zu schleifen, und während er es über bas Schleisleder hin und her zog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lords, Hunde, Pfaffen!"

Gegen ben Duke of Wellington kochte aber sein radikaler Zorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf Diesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterdessen einseiste, so geschah es mit schäumender Wuth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbierte, während er so heftig gegen Welslington loszog, und beständig dazwischen murmelte: "Hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen, sich selbst die Rehle abzuschneiden, wie sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle abgeschnitten zu North-Cray in der Grafschaft Kent — Gott versdamm' ihn!"

3ch fühlte schon, wie die Hand bes Mannes zitterte, und aus Furcht, bafs er in ber Leiben-

schaft sich plötslich einbilden könnte, ich sei der Duke of Wellington, suchte ich seine Heftigkeit heradzustimmen und ihn unter der Hand zu besänstigen. Ich nahm seinen Nationalstolz in Anspruch, ich stellte ihm vor, dass Wellington den Ruhm der Engländer befördert, dass er immer nur eine unsschuldige Maschine in dritten Händen gewesen sei, dass er gern Beefsteaks esse, und dass er endlich — Sott weiß! was ich noch mehr von Wellington rühmte, als mir das Wesser an der Kehle stand.

Was mich am meisten ärgert, ist der Gedanke, bas Arthur Wellington eben so unsterblich wird wie Napoleon Bonaparte. Ist doch in ähnlicher Weise ber Name Pontius Pilatus eben so unvergestlich geblieben wie der Name Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares Phänomen, bas der menschliche Geist sich Beide zu gleicher Zeit benken kann. Es giebt keine größren Kontraste als diese Beiden, schon in ihrer äußern Erscheisnung. Wellington, das dumme Gespenst mit einer aschgrauen Seele in einem steisseinernen Körper, ein hölzernes Lächeln in dem frierenden Gesichte baneben denke man sich das Bild Napoleon's,

jeber Boll ein Gott!

nach Russland, und die alten zu ihm binauf so schauerlich i send erust, so todesstotz --

## Te, Caesar, morituri

Manchmal überschleicht m fel, ob ich ihn wirklich selbst gi lich seine Genossen waren, unt als ob sein Bild, losgerissen au men der Gegenwart, immer sto zurückweiche in vergangenheitliche Name schon klingt uns wie ein welt und eben so antik und here Alexander und Säsar. Er ist wort geworden unter den Bölke Orient und der Occident sich ständigen sie sich durch diesen ei

flieg, ber eben aus Bengalen angelangt mar. war ein riesenhaftes Schiff und zahlreich bemannt mit Bindoftanern. Die grotesten Beftalten und Gruppen, die feltfam bunten Trachten, die rathfelbaften Mienen, bie munderlichen Leibesbewegungen, ber milbfrembe Rlang ber Sprache, bes Bubels und bes Lachens, babei wieber ber Ernft auf einigen janftgelben Gefichtern, beren Augen, wie ichwarze Blumen, mich mit abenteuerlicher Wehmuth anfaben - alles Das erregte in mir ein Befühl wie Bergauberung, ich mar plöglich wie verfett in Scheherezabe's Marchen, und ich meinte fcon, nun mufften auch breitblättrige Balmen und langbalfige Ramele und golbbebedte Elephanten und anbre fabelhafte Baume und Thiere jum Borichein tom-Der Superfargo, ber fich auf bem Schiffe befand und bie Sprache jener Leute eben fo wenig verftand ale ich, tonnte mir, mit achtbrittischer Beforanttheit, nicht genug ergablen, mas Das für ein narrifches Bolt fei, fast lauter Dahomebaner, aufammengewürfelt aus allen ganbern Afiens, bon ber Grenze China's bis ans arabifche Meer, barunter fogar einige pechichmarze, wollhaarige Afrifaner.

Des bumpfen abendländischen Wesens so ziems lich überbruffig, so recht europamube, wie ich mich

bamale mandmal fühlte, war mir biefes Stud Morgenland, bas fich jett beiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung, mein Berg erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trub bannöprischen ober toniglich preußischen Winternachten fo oft gefchmachtet hatte, und bie fremben Leute mochten es mir wohl ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung mar, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gefagt batte. Daß auch ich ihnen recht wohl gefiel. war ben innigen Augen anzusehen, und fie batten mir ebenfalls gern etwas Liebes gefagt, und es mar eine Trübsal, bafe Reiner bes Anderen Sprache verftand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Befinnung auch mit einem Worte fund ju geben, und ehrfurchtevoll und die Sand ausstreckend wie jum Liebesgruß rief ich ben Namen: Dabomed!

Freude überftrahlte ploglich die dunklen Gefichter der fremden Leute, fie kreuzten ehrfurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen fie den Namen: Bonaparte!

#### XIII.

# Die Befreiung.

Wenn mir mal die Zeit ber mußigen Unterfuchungen wiedertehrt, fo werbe ich langweiligft grundlich beweisen, bafe nicht Indien, fondern Manyten jenes Raftenthum bervorgebracht bat, bas feit zwei Sahrtaufenden in jede Landestracht fich gu vermummen und jebe Zeit in ihrer eigenen Sprache an taufden muffte, bas vielleicht jest tobt ift, aber. ben Schein bes Lebens erheuchelnd, noch immer bosaugig und unbeilftiftenb unter uns manbelt, mit feinem Leichendufte unfer blübendes Leben vergiftet, ja als ein Bamppr bes Mittelaltere ben Bolfern bas Blut und bas Licht aus ben Bergen faugt. Dem Schlamme bes Nilthals entftiegen nicht bloß bie Rrofodile, bie fo gut weinen fonnen, fondern auch jene Priefter, die es noch beffer verfteben, und jener privilegiert erbliche Rriegerstand, ber in Mordgier und Gefragigfeit bie Rrotobile noch übertrifft.

3mei tieffinnige Manner beutscher Nation entbedten ben beilfamften Begengauber wiber bie schlimmfte aller ägpptischen Plagen, und burch schwarze Runft - burch bie Buchbruckerei und bas Bulver — brachen fie bie Gewalt jener geiftlichen und weltlichen hierarchie, bie fich aus einer Berbindung bes Briefterthums und ber Rriegerfaste, nämlich aus ber sogenannten fatholischen Rirche und bee Feudalabele, gebildet batte, und bie gang Europa weltlich und geiftlich fnechtete. Die Druderpreffe gerfprengte bas Dogmengebaube, worin ber Grokpfaffe von Rom die Geifter geterfert, und Nordeuropa athmete wieder frei, entlaftet von bem nachtlichen Alp jener Rlerifei, bie amar in ber Form bon ber agnptischen Stanbes= erblichkeit abgewichen mar, im Beifte aber bem aguptischen Briefterspfteme um fo getreuer bleiben fonnte, ba fie fich nicht burch natürliche Fortpflanjung, fondern unnatürlich, durch mamelutenhafte Refrutierung, ale eine Korporation von Sageftolgen noch ichroffer barftellte. Eben fo feben mir, mie bie Rriegstafte ibre Macht verliert, feit die alte handwerkeroutine nicht mehr von Nuten ift bei ber neuen Rriegeweise; benn von bem Bofaunentone ber Kanonen werben jest die stärksten Burgsthürme niedergeblasen wie weiland die Mauern von Jericho, der eiserne Harnisch des Ritters schützt gegen den bleiernen Regen eben so wenig wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver macht die Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte geht eben so gut los wie eine adlige Flinte — das Bolt erhebt sich.

Die früheren Beftrebungen, bie wir in ber Gefdicte ber lombarbischen und toefanischen Republiten, ber spanischen Rommunen, und ber freien Stabte in Deutschland und andern gandern ertennen, verbienen nicht bie Ehre, eine Bolfeerhebung genaunt ju merben; es mar fein Streben nach Freiheit, fondern nach Freiheiten, tein Rampf für Rechte, fonbern für Berechtfame; Rorporationen ftritten um Brivilegien, und es blieb Alles in ben feften Schranten bes Gilben- und Bunftmefens. Erft jur Beit ber Reformation murbe ber Rampf von allgemeiner und geiftiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein bergebrachtes, fondern als ein urfprüngliches, nicht als ein erworbenes, fonbern als ein angeborenes Recht. Da murben nicht mehr alte Bergamente, fondern Brincipien vorgebracht; und ber Bauer in Deutschland und ber Puritaner in England beriefen sich auf bas Evangelium, bessen Aussprüche bamals an Bernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Bernunft Gottes. Da stand beutslich ausgesprochen, bas die Menschen von gleich ebler Geburt sind, das hochmüthiges Besserbünken verdammt werden muß, das ber Reichthum eine Sünde ist, und bas auch die Armen berusen sind zum Genusse in dem schonen Garten Gottes, des gemeinsamen Baters.

Mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Schwerte in der andern zogen die Bauern durch das sübliche Deutschland, und der üppigen Bürgerschaft im hochgethürmten Nüremberg ließen sie sagen, es solle kunftig kein Haus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauern-haus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch heutigen Tags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhaste Ehrsurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht den Banderer, wenn er im Mondschein die dunkeln Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl Dem, der, nüchternen Sinns, nichts Anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und Das ist jeder

Geschichtstundige — so sieht man auch die hohe Bagd, die der deutsche Abel, der robeste der Welt, gegen die Besiegten geübt, man sieht, wie tausendsweis die Wehrlosen todtgeschlagen, gesoltert, gesspießt und gemartert wurden, und aus den wogensden Kornselbern sieht man sie geheimnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und brüberhin hört man pfeisen eine entsetzliche Lerche, rachegellend, wie der Pseiser vom Helsenstein.

Etwas beffer erging es ben Brübern in England und Schottland; ihr Untergang mar nicht fo schmäblig und erfolglos, und noch jest feben mir bort bie Früchte ibres Regiments. Aber es gelang ihnen feine feste Begrundung beffelben, die faubereu Ravaliere berrichen wieber nach wie vor, und ergoben fich an ben Spaggeschichten von ben alten starren Stusfopfen, die ber befreundete Barbe au ihrer mußigen Unterhaltung fo bubich beschrieben. Reine gesellschaftliche Ummalzung bat in Großbris tannien ftattgefunden, das Gerufte der burgerlichen und politischen Inftitutionen blieb ungerftort, die Raftenberrichaft und bas Bunftwefen bat fich bort bis auf ben beutigen Tag erhalten, und, obgleich getrantt von bem Lichte und ber Warme ber neuern Civilifation, verharrt England in einem mittelalterlichen Buftande, ober vielmehr im Buftande eines fasbionablen Mittelalters. Die Roncessionen, die bort ben liberalen Ibeen gemacht worden, find biefer mittelalterlichen Starrbeit nur mubiam abgefampft worben, und nie aus einem Princip, fonbern aus ber faktischen Nothwendigkeit find alle modernen Berbefferungen hervorgegangen, und fie tragen alle ben Fluch ber Salbheit, die immer neue Drangfal und neuen Todestampf und beffen Gefahren notbig macht. Die religiofe Reformation ift in England nur balb vollbracht, und amifchen ben tablen vier Befangnismanben ber bischöflich anglitanischen Rirche befindet man fich noch viel ichlechter, ale in bem weiten, bubich bemalten und weich gepolfterten Beiftesterfer bes Ratholicismus. Mit ber politischen Reformation ist es nicht viel beffer ergangen, die Bolkevertretung ift fo mangelhaft als möglich - wenn bie Stande fich auch nicht mehr burch ben Roct trennen, fo trennen fie fich boch noch immer burd berichiebenen Berichteftand, Batronage, Soffähigfeit, Brarogative, Gewobnbeiteporrechte und fonftige Fatalien; und wenn Gigenthum und Person des Bolts nicht mehr von ariftofratischer Willfür, sondern vom Befete abbangen. fo find boch biefe Befete nichts Unberes als eine andere Art von Babnen, womit die ariftofratische Brut ihre Beute erhascht, und eine andere Art von Dolden, womit fie bas Bolf menchelt. Denn mabrlich, tein Thrann vom Kontinente murbe aus Willfür fo viel' Taren erpressen, ale bas englische Bolt bon Gefetwegen bezahlen muß, und tein Thrann war jemals fo graufam wie Englands Kriminalgefete, bie taglich morben für ben Betrag eines Shillings, und mit Buchftabenfalte. Wirb auch feit Rurgem manche Berbefferung biefes truben Rus ftandes in England vorbereitet, werben auch ber weltlichen und geistlichen Sabsucht bie und ba Schranten gefett, wird auch jett die große Luge einer Bolfevertretung einigermaßen begütigt, indem man bie und ba einem großen Fabritsorte bie verwirfte Babistimme von einem rotten borough übertragt, wird gleichfalls bie und ba bie bariche Intolerang gemilbert, indem man auch einige andere Setten bevorrechtet - fo ift biefes Alles boch nur leibige Altfliderei, bie nicht lange vorbalt, und ber bummfte Schneiber in England tann porausfeben, baft über furz ober lang bas alte Staatsfleib in trübfeligen Reten auseinanberreift.

"Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Rleid; benn ber neue Lappen reißt boch vom alten, und ber Rifs wird ärger. Und Niemand faffet Most in alte Schläuche; anders zerreißt ber Most die Schläuche, und der Wein wird verschüts tet, und die Schläuche kommen um. Sondern man soll Most in neue Schläuche fassen."

Die tieffte Wahrheit erblüht nur ber tiefften Liebe, und baher bie Übereinstimmung in ben Anssichten bes älteren Bergpredigers, ber gegen bie Aristofratie von Berusalem gesprochen, und jener späteren Bergprediger, bie von ber Höhe des Konvents zu Paris ein breifarbiges Evangelium herabpresbigten, wonach nicht bloß bie Form bes Staates, sonbern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gesslickt, sonbern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte.

Ich spreche von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporstieg aus jener allgegemeinen Erkenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Wenge nur geglaubt werden kann. Diese letzgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegienherre

schaft, das bevorrechtete Kaftenwesen, so sicher zu befämpfen, wie es die Bernunft, die demokratischer Ratur ift, jest bekämpft. Die Revolutionsgeschichte ift die Kriegsgeschichte dieses Rampfes, woran wir Alle mehr ober minder theilgenommen; es ist der Todeskampf mit dem Ägyptenthum.

Obgleich die Schwerter ber Feinde täglich ftumpfer werden, obgleich wir schon die besten Bositionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlied anstimmen, als die das Werk vollens det ist. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Waffenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtsfeld hinausgehen, um die Todten zu beerdigen. — Wenig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Verleumdung, das freche Gespenst, setzt sich auf die edelssten Gräber —

Ach! gilt boch ber Kampf auch jenen Erbsteinden der Wahrheit, die so schlau den guten Leumund ihrer Gegner zu vergiften wissen, und die sogar jenen ernsten Bergprediger, den reinsten Freiheitshelden, herabzuwürdigen wussten; denn als sie nicht leugnen konnten, daß er der größte Mensch sei, machten sie ihm zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfaffen kämpft, Der mache sich darauf gefasst, daß der beste Lug und die triftigsten Verleumdungen seinen armen guten Namen zerseten und schwärzen

werben. Aber gleichwie man jene Fahnen, die in ber Schlacht am meisten von ben Rugeln zerfetzt und von Bulverdampf geschwärzt worden, bober ehrt als die blanksten und gesündesten Rekrutensahnen, und wie man sie endlich als Nationalreliquien in den Domen aufstellt: so werden einst die Namen unserer Helden, jemehr sie zerfetzt und angeschwärzt worden, um so enthusiastischer verehrt werden in der heiligen Genovevakirche der Freiheit.

Wie bie Belben ber Revolution, fo hat man bie Revolution felbst verleumbet, und fie ale ein Fürftenschrechnis und eine Boltsicheuche bargeftellt in Libellen aller Urt. Man bat in ben Schulen all' die fogenannten Greuel ber Revolution von ben Rindern auswendig lernen laffen, und auf ben Bahrmartten fab man einige Beit nichte Unberes als grellfolorierte Bilber ber Buillotine. Es ist freilich nicht zu leugnen, biefe Maschine, die ein frangofischer Argt, ein großer Belt = Orthopade, Monfieur Buillotin, erfunden bat, und womit man bie bummen Ropfe von ben bofen Bergen febr leicht trennen fann, diefe beilfame Dafchine bat man etwas oft angewandt, aber doch nur bei unbeilbaren Rrantheiten, 3. B. bei Berrath, Luge und Schwäche, und man bat bie Batienten nicht lang gequalt, nicht gefoltert und nicht gerabert, wie einft

Taufende und aber Taufende Rotüriers und Bis lains, Burger und Bauern, gequalt, gefoltert und gerabert wurden in ber guten alten Beit. Dafs bie Franzosen mit jener Maschine sogar bas Oberhaupt ihres Staates amputiert, ift freilich entfeslich, und man weiß nicht, ob man fie befshalb bes Batermorbs ober bes Selbstmorbs beschulbigen foll; aber bei milberungegrundlicher Betrachtung finben wir. baf Ludwig von Frankreich minder ein Opfer ber Leibenschaften ale vielmehr ber Begebenheiten geworben, und bafe diejenigen Leute, bie bas Bolf gu foldem Opfer brangten, und die felbit zu allen Reiten in weit reichlicherem Mage Fürftenblut vergoffen baben, nicht ale laute Rlager auftreten follten. Rur zwei Ronige, Beibe vielmehr Konige bes Abels als bes Boltes, bat bas Bolt geopfert, nicht in Friebenszeit, nicht niebriger Intereffen megen, fonbern in außerfter Rriegebebrangnie, ale es fich von ibnen verrathen fab, und mabrend es feines eignen Blutes am wenigsten iconte; aber gewiß mehr als taufend Fürften fielen meuchlinge, und ber Sabfucht ober frivoler Intereffen megen, burch ben Dolch, burch bas Schwert und burch bas Gift bes Abels und ber Pfaffen. Es ift, ale ob biefe Raften ben Fürftenmord ebenfalls ju ihren Privilegien rechneten, und beishalb ben Tod Ludwig's XVI. und Rarl's I. um fo eigennütgiger beklagten. O, baß bie Rönige enblich einfühen, baß fie als Rönige bes Bolkes im Schutze ber Gefetze viel sicherer leben können, als unter ber Guarbe ihrer abligen Leibmörber!

\* \*

Aber nicht blog bie Belben ber Revolution und die Revolution felbft, fondern fogar unfer ganges Zeitalter bat man verleumbet, die gange Liturgie unserer beiligften Ibeen bat man parobiert, mit unerhörtem Frevel, und wenn man fie bort ober lieft, unfere ichnoden Berachter, fo beißt bas Bolf die Kanaille, die Freiheit beißt Frechheit, nnd mit himmelnden Augen und frommen Seufgern wird geklagt und bedauert, wir maren frivol und hatten leiber feine Religion. Beuchlerische Dudmaufer, die unter ber Laft ihrer gebeimen Gunben niebergebeugt einberschleichen, magen ce ein Beitalter zu laftern, bas vielleicht bas beiligfte ift von allen feinen Borgangern und Nachfolgern, ein Beitalter, bas fich opfert für bie Gunben ber Bergangenheit und für bas Glud ber Butunft, ein Meffias unter ben Sabrbunderten, ber bie blutige Dornenfrone und die ichwere Rreuzestaft taum erträge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Bandeville trällerte und Späße risse über die neuern Pharisäer und Saducäer. Die kolossalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne solche Witreißerei und Persissilage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, wenn der Spaß ihn angekündigt. Die Zeit gleicht hierin ganz ihren Kindern unter den Franzosen, die sehr schreckliche leichtsertige Bücher gesschrieben, und doch sehr streng und ernsthaft sein konnten, wo Strenge und Ernst nothwendig wurden; z. B. Laclos und gar Louvet de Couvray, die Beide, wo es galt, mit Märtyrerkühnheit und Aufsopserung für die Freiheit stritten, übrigens aber sehr frivol und schlüpfrig schrieben, und leider keine Religion hatten.

Als ob die Freiheit nicht eben fo gut eine Religion ware als jebe andere! Da es die unfrige ift, fo konnten wir, mit bemfelben Mage meffend, ihre Berachter für frivol und irreligiös erklaren.

Ja, ich wiederhole die Worte, womit ich diese Blätter eröffnet: Die Freiheit ist eine neue Relision, die Religion unserer Zeit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein Hoherpriester derselben, und sein Name strahlt befeligend in die Herzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen

Religion, in ihrer Sprache find die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ift das neue Berusalem, und ber Rhein ift der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister.

Shakspeare's

# Mädchen und Frauen.

(1839.)



Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, dass unser Herr und Heiland von Geburt ein Jude war. Ein tiefer Unmuth ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen musste, dass der Mann, der, ein Muster der Bollkommenheit, die höchste Berehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschnäuzeten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sieht, die er so gründlich verachtet, und die ihm noch sataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Geswürzen und Farbestoffen zuwenden, und seine eigesnen Interessen beeinträchtigen.

Wie es biefem vortrefflichen Sohne hammonia's mit Befus Chriftus geht, fo geht es mir mit Billiam Shaffpeare. Es wird mir flau zu Muthe,

#### **—** 160 **—**

wenn ich bebente, bafe er am Enbe boch ein Englanber ift, und bem wiberwartigften Bolte angebort, bas Gott in seinem Borne erschaffen hat.

Belch ein widerwärtiges Bolt, welch ein unerquickliches Land! Wie steisleinen, wie hausbacken,
wie selbstfüchtig, wie eng, wie englisch! Ein Land,
welches längst der Ocean verschluckt hätte, wenn
er nicht befürchtete, daß es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte . . . Ein Bolt, ein
graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Athem Nichts
als Stickluft und töbliche Langeweile, und das
sich gewiß mit einem kolossalen Schiffstau am Ende
selbst aufhängt . . .

Und in einem folden Lande, und unter einem folden Bolte hat William Shaffpeare im April 1564 das Licht ber Welt erblickt.

Aber bas England jener Tage, wo in bem nordischen Bethlehem, welches Stratford upon Avon geheißen, ber Mann geboren ward, dem wir bas weltliche Evangelium, wie man die Shafspeare'schen Dramen nennen möchte, verdanken, das England jener Tage war gewis von dem heutigen sehr verschieden; auch nannte man es merry England, und es blübete in Farbenglanz, Maskenscherz, tieffinniger Narrethei, sprudelnder Thatenlust, überschwänglicher Leidenschaft ... Das Leben war bort

noch ein buntes Turnier, wo freilich die edelburstigen Ritter in Schimpf und Ernst die Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die burgerlichen Herzen erschütterte . . . Und statt des dicken Biers trank man den leichtsinnigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die Menschen gleich macht, die sich eben noch auf den nüchternen Schaupläten der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden . . .

All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die freudigen Trompetenklänge, ersloschen ist der schöne Rausch. . . Und das Buch, welches dramatische Werke von William Shakspeare heißt, ist als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, daß jenes merry England wirklich existiert habe, in den Händen des Bolkes zurüdgesblieben.

Es ist ein Glück, daß Shakspeare eben noch zur rechten Zeit kam, daß er ein Zeitgenosse Glissabeth's und Sakobs war, als freilich der Proteskantismus sich bereits in der ungezügelten Denksfreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und Gefühlsweise äußerte, und das Königthum, beleuchstet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterwesens, noch in aller Glorie der Poesie blübte und glänzte. Sa, der Bolksglaube des Mittelalters,

11

Seine's Berte. Bb. III.

ber Ratholicismus, war erft in der Theorie gerftort; aber er lebte noch mit feinem vollen Bauber im Gemuthe ber Menfchen, und erhielt fich noch in ihren Sitten, Gebrauchen und Unschauungen. Erft fpater, Blume nach Blume, gelang es ben Buritanern, bie Religion ber Bergangenheit grundlich zu entwurzeln, und über bas gange Land, wie eine graue Rebelbede, jenen oben Trubfinn auszubreiten, ber feitbem, entgeiftet und entfraftet, ju einem lauwarmen, greinenden, bunnichläfrigen Bietismus fich vermafferte. Wie bie Religion, fo batte auch bas Rönigthum in England ju Shatfpeare's Beit noch nicht jene matte Umwandlung erlitten. bie fich bort heutigen Tags unter bem Namen tonftitutioneller Regierungsform, wenn auch jum Beften ber europäischen Freiheit, doch feineswegs jum Beile ber Runft geltend macht. Mit bem Blute Rarl's bes Erften, bes großen, mabren, letten Ronigs, floß auch alle Boefie aus ben Abern Englands: und breimal glücklich mar ber Dichter, ber biefes tummervolle Ereignis, bas er vielleicht im Beifte abuete, nimmermehr ale Beitgenoffe erlebt bat. speare warb in unfren Tagen febr oft ein Ariftofrat genannt. 3ch möchte biefer Untlage feines wege miberfprechen, und feine politifchen Reigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bebente,

sein zukunftschauendes Dichterauge aus bedeutenden Bahrzeichen schon jene nivellierende Puritanerzeit voraussah, die mit dem Königthum so auch aller Lebensluft, aller Poesie und aller heitern Kunst ein Ende machen würde.

Ba, mabrend ber Berrichaft ber Puritaner warb bie Runft in England geachtet; namentlich wuthete ber evangelische Gifer gegen bas Theater, und fogar ber Rame Chaffpeare erlofch für lange Babre im Andenten bes Bolts. Es erregt Erftaunen, wenn man jest in ben Flugschriften bamaliger Beit, 3. B. in bem Histrio-Mastix bes famofen Bronne, die Ausbruche des Bornes lieft, womit über bie arme Schauspielfunft bas Anathema ausgetrachat murbe. Sollen wir ben Buritanern ob foldem Belotismus allgu ernfthaft gurnen? Wahrlich, nein; in ber Beschichte bat Beber Recht, ber feinem inwohnenden Brincipe getreu bleibt, und die duftern Singlopfe folgten nur ben Ronfequengen jenes funftfeindlichen Beiftes, ber fich icon mabrend ber erften Sahrhunderte ber Rirche fundgab, und fich mehr ober minder bilberfturmend bis auf beutigen Tag geltend machte. Diefe alte, unverföhnliche Abneigung gegen bas Theater ift Richts als eine Seite jener Feindschaft, die feit achtzehn Sahrhunderten wifden zwei gang beterogenen Beltanschauungen

maltet, und wovon bie eine bem burren Boben Bubaa's, bie andere bem blubenden Griechenland entsproffen ift. Ba, icon feit achtzebn Babrbunberten bauert ber Groll zwischen Berufalem unb Athen, amifchen bem beiligen Grab und ber Biege ber Runft, zwischen bem leben im Beifte und bem Beift im Leben; und bie Reibungen, öffentliche und beimliche Befehbungen, bie baburch entstanden, offenbaren fich bem efoterischen Lefer in ber Befcichte ber Menschheit. Wenn wir in ber beutigen Zeitung finden, bafs ber Erzbischof von Paris einem armen tobten Schauspieler bie gebrauchlichen Begrabnisehren verweigert, fo liegt foldem Berfahren feine befondere Briefterlaune jum Grunde, und nur ber Rurgfichtige erblicht barin eine engfinnige Boswil-Es waltet bier vielmehr ber Gifer eines alten Streites, eines Tobestampfe gegen bie Runft, welche von bem bellenischen Beift oft als Tribune benutt murbe, um bon ba berab bas leben an prebigen gegen ben abtöbtenben Bubaismus; bie Rirche verfolgte in ben Schauspielern die Organe bes Griedenthums, und biefe Berfolgung traf nicht felten auch die Dichter, die ihre Begeisterung nur von Apollo berleiteten, und ben proffribierten Beibengöttern eine Buflucht ficherten im Lande ber Boefie. Ober ift gar etwa Rantune im Spiel? Die unleiblichsten Feinbe ber gebrückten Kirche, während ber zwei ersten Sahrhunderte, waren die Schauspieler, und die Acta Sanctorum erzählen oft, wie diese verruchten histrionen auf den Theatern in Rom sich dazu hergaben, zur Lust des heidnischen Bösbels die Lebensart und Mysterien der Nazarener zu parodieren. Oder war es gegenseitige Eisersucht, was zwischen den Dienern des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern Zwiespalt erzeugte?

Nächst dem astetischen Glaubenseifer war es ber republikanische Fanatismus, welcher die Puristaner beseelte in ihrem Haß gegen die altsenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidenthum und die heidnische Gesinnung, sondern auch der Royalismus und die abligen Geschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte\*) gezeigt, wie viele Ahnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den ehemaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen uns von der Herrschaft dieser Lettern bewahren!

Im Strudel ber angebeuteten firchlichen und politifchen Ummalzungen berlor fich auf lange Zeit

<sup>\*)</sup> Bei Befprechung ber Charaftere im "Bulius Cafar" auf ben nachfolgenben Blattern.

Anmertung bes Berausgebers.

ber Rame Shatfpeare's, und es bauerte faft ein ganges Sabrhundert, ebe er wieder zu Ruhm und Ebre gelangte. Seitbem aber ftieg fein Anfeben von Tag ju Tag, und gleichsam eine geiftige Sonne ward er für jenes Land, welches ber wirklichen Sonne fast mabrend zwölf Monate im Babre entbebrt, für jene Infel ber Berbammnis, jenes Botanybay ohne fübliches Rlima, jenes fteintoblenqualmige, mafdinenfdnurrende, firchengangerifde und ichlecht befoffene England! Die gutige Natur enterbt nie ganglich ihre Befcopfe, und indem fie ben Engländern Alles, mas icon und lieblich ift, versagte, und ihnen weber Stimme jum Gefang noch Sinne jum Genufe verlieben, und fie vielleicht nur mit lebernen Bortericblauchen ftatt mit menfclichen Seelen begabt bat, ertheilte fie ihnen gum Erfat ein groß Stud burgerlicher Freiheit, bas Talent fich bauslich bequem einzurichten, und ben Billiam Chaffpeare.

Ja, Dieser ist die geistige Sonne, die jenes Land verherrlicht mit ihrem holdesten Lichte, mit ihren gnadenreichen Strahlen. Alles mahnt uns bort an Shakspeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die gewöhnlichsten Gegenstände. Überall umrauscht uns bort der Fittig seines Genins, aus jeder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein

Mares Auge, und bei großartigen Borfällen glauben wir ihn manchmal niden zu feben, leife niden, leife und lächelnd.

Diefe unaufborliche Erinnerung an Shaffpeare und burch Chaffpeare mard mir recht beutlich mabrend meines Aufenthalts in London, mabrend ich, ein neugieriger Reisender, bort von Morgens bis in bie fnate Racht nach ben fogenannten Mertwürdigkeiten berumlief. Beder lion mabnte an ben großern lion, an Shaffpeare. Alle jene Orte, bie ich befuchte, leben in feinen hiftorischen Dramen ibr unfterbliches Leben, und maren mir eben baburch von fruhefter Bugend befaunt. Diefe Dramen tennt aber bort zu Lande nicht blog ber Bebilbete, fondern auch Beder im Bolfe, und fogar ber bide Beefeater, ber mit feinem rothen Rod und rothen Geficht im Tower als Wegweifer bient, und bir hinter bem Mittelthor bas Berlies zeigt, wo Ricard feine Neffen, die jungen Bringen, ermorben laffen, verweift bich an Shatfpeare, welcher bie nabern Umftande biefer graufamen Befchichte beidrieben habe. Auch der Rufter, der dich in ber Restminfterabtei berumführt, fpricht immer von Shatfpeare, in beffen Tragobien jene tobten Ronige und Roniginnen, die bier in fteinernem Ronterfei auf ihren Sartophagen ausgestredt liegen, und für

einen Shilling feche Bence gezeigt werben, eine fo wilbe ober flägliche Rolle fpielen. Er felber, bie Bilbfaule bes großen Dichters, fteht bort in Lebens. große, eine erhabene Beftalt mit finnigem Saupt, in ben Sanden eine Bergamentrolle . . . Es fteben vielleicht Zauberworte barauf, und wenn er um Mitternacht bie weißen Lippen bewegt und bie Tobten beschwört, die bort in ben Grabmalern ruben, fo fteigen fie bervor mit ihren verrofteten Barnifchen und verschollenen Sofgewanden, bie Ritter ber meifen und ber rothen Rofe, und auch bie Damen beben fich feufgend aus ihren Rubeftatten, und ein Schwertergeklirr und ein Lachen und Fluden erschallt . . . Gang wie zu Drurplane, wo ich bie Chaffpeare'ichen Geschichtebramen fo oft tragieren fab, und wo Rean mir fo gewaltig bie Seele bewegte, wenn er verzweifelnd über bie Bubne rann:

"A horse, a horse, my kingdom for a horse!"

Ich muffte ben ganzen Guide of London abfchreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo
mir bort Shakspeare in Erinnerung gebracht wurde. Um bedeutungsvollsten geschah Dieses im Parlamente, nicht sowohl besthalb, weil bas Lotal besfelben jenes Westminster-Hall ist, wovon in ben
Shakspeare'schen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich ben bortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakspeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse, nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bebeutung wegen, citiert. Zu meiner Verwunderung merkte ich, daß Shakspeare in England nicht bloß als Dichter geseiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchsten Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerskannt wird.

🗕 Dies führt mich auf die Bemerkung, daß es ungerecht fei, wenn man bei ben geschichtlichen Dramen Chaffpeare's die Unspruche machen will, bie nur ein Dramatifer, bem blog bie Poefie und ibre funftlerifche Gintleibung ber bochfte 3med ift, befriedigen tann. Die Aufgabe Chaffpeare's mar nicht blog bie Boefie, fonbern auch bie Beschichte; er tonnte bie gegebenen Stoffe nicht willfürlich mobeln, er tonnte nicht die Ereignisse und Charattere nach Laune geftalten; und eben fo wenig, wie Ginbeit ber Zeit und bes Ortes, fonnte er Ginheit bes Intereffes fur eine einzige Berfon ober für eine einzige Thatfache beobachten. Dennoch in biefen Gefdichtsbramen ftromt bie Poefie reichlicher und gewaltiger und fuger ale in ben Tragobien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder felbft erfinden ober nach Gutbunten umarbeiten, bas ftrengfte Sbenmaß ber Form erzielen, und in ber eigentlichen Runft, namentlich aber in bem enchaînement des scènes, ben armen Shaffpeare übertreffen.

Ba, Das ift es, ber große Britte ift nicht bloß Dichter, sondern auch Siftoriter; er bandbabt nicht blog Melpomene's Dolch, fonbern auch Rlio's noch icharferen Griffel. In diefer Beziehung gleicht er ben fruheften Beidichtidreibern, die ebenfalls feinen Unterschied mufften amifchen Boefie und Hiftorie, und nicht blog eine Romenklatur bes Beschehenen, ein ftaubiges Berbarium ber Ereigniffe lieferten, fondern die Babrheit verflarten burch Befang, und im Befange nur die Stimme ber Babrbeit tonen ließen. Die fogenannte Objektivitat. wovon beut fo viel die Rede, ift Richts als eine trodene Luge; es ift nicht möglich bie Bergangenbeit zu schildern, ohne ihr die Färbung unferer eigenen Gefühle zu verleiben. Ba, ba ber fogenannte objektive Beschichtschreiber boch immer fein Wort an die Wegenwart richtet, fo fcbreibt er unwillfurlich im Beifte feiner eigenen Beit, und biefer Beitgeift wird in feinen Schriften fichtbar fein, wie fich in Briefen nicht blog ber Charafter bes Schreibere, fondern auch des Empfängere offenbart. Sene fogenannte Objektivität, die, mit ihrer Leblofigtett fich bruftend, auf ber Schabelftatte ber Thatfachen

thront, ift schon besthalb als unwahr verwerstich, weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse Mittheilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, nothwendig sind. Diese Mittheilungen sind aber die schwierigste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche Notizenkunde, sondern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, dem, wie Shakspeare sagt, "das Wesen und der Körper versschollener Zeiten" sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Alterthums uns Annbe hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römerthum mit den wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelsalters, hat er auch den Helden der antiken Welt in die Rieren gesehen, und ihnen besohlen, das tiefste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wusste er die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemüthlosen Römer, das harte nüchterne Bolt der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubssucht und seinem Abvokatensinn, diese kasusstische Soldateske, wusste er poetisch zu verklären.

Aber auch in Beziehung auf feine romifchen Dramen muß Shatspeare wieber ben Borwurf ber Formlofigkeit anboren, und fogar ein bochft begabter Schriftsteller, Dietrich Grabbe, nannte fie ") "poetisch verzierte Chronifen," wo aller Mittelpuntt fehle, wo man nicht miffe, wer hauptperfon, wer Rebenperson, und wo, wenn man auch auf Ginheit bes Orts und ber Zeit verzichtet, boch nicht einmal Einheit bes Intereffes ju finden fei. Sonberbarer Irrthum ber icharfften Rrititer! fowohl die lettgenannte Ginheit, fondern auch bie Einheiten von Ort und Zeit mangeln feineswegs unserm großen Dichter. Rur find bei ibm bie Begriffe etwas ausgebehnter als bei uns: Der Schauplat feiner Dramen ift biefer Erbball, und Das ift feine Ginbeit bes Ortes; die Emigfeit ift bie Beriobe, mabrend welcher feine Stude fpielen, und Das ift feine Ginbeit ber Beit; und beiben angemäß ift ber Belb feiner Dramen, ber bort als Mittelpunkt ftrablt, und die Ginheit des Intereffes reprafentiert . . . Die Menscheit ift jener Belb.

<sup>\*)</sup> In seinem Auffat "Uber bie Shatspearomanie," abgebrudt im zweiten Band ber "Dramatischen Dichtungen bon Grabbe," Frantfurt, 1827.

Anmerfung bes Berausgebers.

jener Held, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht — beständig liebt, beständig hasst, doch noch mehr liebt als hasst — sich heute wie ein Burm krümmt, morgen als ein Abler zur Sonne sliegt — heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorber verdient, noch öfter Beides zu gleicher Zeit — der große Zwerg, der kleine Riese, der homöopathisch zubereitete Gott, in welchem die Göttlichsteit zwar sehr verdünnt, aber doch immer existiert — ach! lasst uns von dem Heldenthum dieses Helden nicht zu Biel reden, aus Bescheidenheit und Scham!

Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shatspeare in Betreff der Geschichte beurkundet, finden wir bei ihm in Betreff der Natur. Man pflegt zu sagen, daß er der Natur den Spiegel vorhalte. Dieser Ausdruck ist tadelhaft, da er über das Bershältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In dem Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern ein Bild derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnlich, ist dem Geiste des Dichters eingebilde ähnlich, ist dem Geiste des Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt, und wenn er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewusstsein seiner selbst gelangt, ist ihm jeder Theil der äußern Erscheinungswelt gleich in seinem ganzen Zusammenhang begreifbar; denn

er trägt ja ein Gleichbild bes Bangen in feinem Beifte, er fennt die letten Grunde aller Bhanomene, die dem gewöhnlichen Beifte rathfelbaft bunten, und auf bem Wcge ber gewöhnlichen Forfoung nur mubfam, ober auch gar nicht begriffen werden . . . Und wie ber Mathematiker, wenn man ihm nur bas fleinfte Fragment eines Rreifes giebt, unverzüglich ben gangen Rreis und ben Dittelbunkt beffelben angeben fann: fo auch ber Dichter, wenn feiner Anschauung nur bas fleinfte Bruch. ftud ber Ericheinungswelt bon außen aeboten wird, offenbart fich ihm gleich ber gange univerfelle Busammenhang biefes Bruchftude; er tennt gleichsam Cirkulatur und Centrum aller Dinge: er begreift die Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefften Mittelpuntt.

Aber ein Bruchftud ber Erscheinungswelt muß bem Dichter immer von außen geboten werben, ehe jener wunderbare Process der Welterganzung in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Studs ber Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne, und ist gleichsam das außere Ereignis, wo- von die innern Offenbarungen bedingt sind, benen wir die Runstwerke des Dichters verdanken. Be größer diese letztern, desto neugieriger sind wir, jene außeren Ereignisse zu kennen, welche dazu die erste

Beranlaffung gaben. Wir forschen gern nach Notigen über die mirtlichen Lebensbeziehungen bes Dichters. Diefe Meugier ift um fo thorichter, ba, wie aus Obengesagtem icon bervorgebt, die Große ber außeren Ereigniffe in teinem Berbaltniffe ftebt au ber Brofe ber Schöpfungen, bie baburch bervorgerufen wurden. Bene Ereigniffe tonnen febr flein und icheinlos fein, und find es gewöhnlich, wie bas außere leben ber Dichter überhaupt gewohnlich febr flein und icheinlos ift. 3ch sage fceinlos und flein, benn ich will mich feiner betrubfameren Worte bebienen. Die Dichter prafentieren fich ber Belt im Glange ihrer Berte, und befonders wenn man fie aus ber Ferne fieht, wird man bon ben Strablen geblenbet. D lafft uns nie in ber Rabe ibren Wandel beobachten! find wie jene bolben Lichter, die am Sommerabend aus Rafen und Lauben fo prachtig bervorglangen. baf man glauben follte, fie feien bie Sterne ber Erbe . . . bafe man glauben follte, fie feien Diamanten und Smaragbe, toftbares Befchmeibe, weldes die Ronigefinder, bie im Garten fpielten, an ben Buichen aufgebangt und bort vergagen . . . baß man glauben follte, fie feien glühende Sonnentropfen, welche fich im boben Grafe verloren haben, und jest in ber fühlen Nacht fich erquiden

und freudebligen, bis der Morgen kommt und das rothe Flammengestirn sie wieder zu sich heraufsaugt . . . Ach, suche nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes missfarbiges Bürmchen, das am Wege kläglich bahinkriecht, dessen Anblick dich anwidert, und das dein Fuß bennoch nicht zertreten will, aus sonderbarem Mitleid!

Bas mar das Brivatleben von Shatfpeare? Trop aller Forschungen bat man fast gar Nichts bavon ermitteln tonnen, und Das ift ein Blud. Mur allerlei unbewiesene lappifche Sagen baben fich über die Bugend und bas Leben bes Dichters fortgepflanzt. Da foll er bei feinem Bater, melder Metger gemefen, felber die Ochfen abgefcblachtet haben . . . Diefe lettern maren vielleicht bie Uhnen jener englischen Rommentatoren, die mabrscheinlich aus Rachgroll ihm überall Unwiffenheit und Runftfebler nachwiesen. Dann foll er Bollbanbler geworden fein und ichlechte Beichafte gemacht haben ... Armer Schelm! er meinte, wenn er Wollhandler murde, fonne er endlich in ber Wolle sigen. Ich glaube Richts von ber ganzen Befchichte; viel Befchrei und wenig Bolle. neigter bin ich zu glauben, bafe unfer Dichter wirklich Wilbdieb geworben, und wegen eines Birfdtalbs in gerichtliche Bedrängnis gerieth; weshalb ich ihn aber bennoch nicht ganz verdamme. "Auch Shrlich hat einmal ein Lalb gestohlen," sagt ein bentsches Sprichwort. Hierauf soll er nach Lonsbon entstohen sein und bort für ein Trinkgelb die Pferbe der großen Herrn vor der Thüre des Theasters beaussichtigt haben . . . So ungefähr lauten die Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern nachklatscht.

Authentische Urkunden über die Lebensverhältniffe Shatspeare's find seine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte, und die eben ob der tiefen menschlichen Misere, die sich barin offenbart, zu obigen Betrachtungen über das Privatleben der Boeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Rachrichten über Shakspeare's Leben ist leicht erklärbar, wenn man die politischen und religiösen Stürme bedenkt, die bald nach seinem Tode ausbrachen, für einige Zeit eine völlige Puritanerherrschaft hervorriesen, auch später noch unerquicklich nachwirkten, und die goldene Elisabethperiode der englischen Literatur nicht bloß vernichteten, sondern auch in gänzliche Bergessenheit brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Werke von Shakspeare wieder ans

große Tageslicht zog, fehlten alle jene Traditionen, welche zur Auslegung bes Textes forberfam gewefen waren, und die Rommentatoren mufften ju einer Rritif ihre Buflucht nehmen, bie in einem flachen Empirismus und noch fläglicheren Materialismus ibre letten Grunde icopfte. Rur mit Ausnahme von William Saglitt bat England feinen einzigen bebeutenden Rommentator Shaffpeare's bervorgebracht; überall Rleinigfeiteframerei, felbftbefpiegelnbe Seid. tigfeit, enthusiaftifch thuender Dunkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu plagen brobt, wenn sie bem armen Dichter irgend einen antiquarifden, geographischen ober dronologischen Schniter nachweisen und babei bedauern fann, bafe er leiber bie Alten nicht in ber Ursprache studiert, und auch fonft wenige Schulkenntniffe befeffen habe. Er lafft ja bie Romer Bute tragen, läfft Schiffe landen in Böhmen, und jur Zeit Troja's lafft er ben Ariftoteles citieren! Das mar mehr als ein englischer Gelehrter, der in Orford jum magister artium graduiert worden, vertragen fonnte! Der einzige Rommentator Shaffpeare's, den ich als Ausnahme bezeichnet, und ber auch in jeder Binficht einzig gu nennen ift, mar ber felige Baglitt, ein Beift eben fo glangend wie tief, eine Mifchung von Diberot und Borne, flammende Begeifterung für bie RevoIntion neben dem glühendsten Kunstsinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit.

Beffer als die Englander baben die Deutschen ben Shatfpeare begriffen. Und hier muß wieber auerft jener theure Rame genannt werben, ben wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Sotthold Ephraim Leffing mar ber Erfte, welcher in Deutschland feine Stimme für Shaffpeare erbob. Er trug ben ichmerften Bauftein berbei ju einem Tempel für ben größten aller Dichter, und, mas noch preisenswerther, er gab fich bie Dube, ben Boben, worauf biefer Tempel erbaut werden follte, von dem alten Schutte an reinigen. Die leichten frangofischen Schaububen, bie fich breit machten auf jenem Boben, rife er unbarmbergig nieber in feinem freudigen Baueifer. Sottiched icuttelte fo verzweiflungevoll bie Roden feiner Berude, bafe gang Leipzig erbebte, und bie Bangen feiner Gattin bor Angft, ober auch bon Buberftaub, erbleichten. Dan tonnte behaupten, bie gange Leffing'iche Dramaturgie fei im Interesse Shatipeare's geschrieben.

Nach Lessing ift Wieland zu nennen. Durch seine Ubersetzung bes großen Boeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung Desselben in Deutschland. Sonderbar, der Dichter des Agathon und der Musarion, ber tändelnde cavaliere servente ber Grazien, der Anhänger und Rachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der brittische Ernst so gewaltig erfasste, daß er selber ben Helben aufs Schilb hob, der seiner eigenen Herrschaft ein Ende machen sollte.

Die britte große Stimme, die für Shatspeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben, theuern Herber, ber sich mit unbedingter Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe hulbigte ihm mit großem Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche, Einer nach dem Andern, ihre Stimme in die Urne warfen, und den William Shakspeare zum Kaiser der Literatur erwählten.

Diefer Kaifer faß ichon fest auf seinem Throne, als auch der Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schildknappe, der Hofrath Ludwig Tied, zum Handkusse gelangten, und aller Welt versicherten, jett erst sei das Reich auf immer gesichert, bas tausendjährige Reich des großen William's.

Es ware Ungerechtigkeit, wenn ich herrn & B. Schlegel die Berbienfte absprechen wollte, bie er burch seine Ubersehung der Shakspeare'schen Drumen und burch seine Borlesungen über biefelben erworben hat. Aber ehrlich gestanden, biefen let

teren fehlt allau febr ber philosophische Boben; fie ichweifen allan oberflächlich in einem frivolen Dilettantismus umber, und einige bafeliche Sintergebanten treten allgu fichtbar bervor, als bafs ich barüber ein unbebingtes Lob aussprechen burfte. Des herrn A. 2B. Schlegel's Begeifterung ift immer ein fünftliches, ein abfictliches hineinlugen in einen Raufc obne Trunkenbeit, und bei ibm, wie bei ber übrigen romantischen Schule, follte bie Apotheofe Shaffpeare's indirett jur Berabwurdigung Schiller's bienen. Die Schlegel'iche Überfetung ift gewiß bis jest bie gelungenfte, und entfpricht ben Anforberungen, bie man an eine metrifche übertragung machen tann. Die weibliche Ratur feines Talents fommt bier bem Überfeger gar vortrefflich ju Statten, und in feiner charafterlofen Runftfertigfeit tann er fich bem fremben Beifte gang liebevoll und treu anschmiegen.

Indeffen, ich geftehe es, trot diefer Tugenden möchte ich zuweilen der alten Sichenburg'ichen übersiezung, die ganz in Brofa abgefasst ift, vor ber Schlegel'ichen ben Borzug ertheilen, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Sprache bes Shatfpeare ift nicht Demfelben eigenthumlich, sonbern fie ift ihm von seinen Borgangern und Zeitgenoffen überliefert; fie ift

bie bertommliche Theatersprache, beren fich bamals ber bramatische Dichter bebienen muffte, er mochte fie nun feinem Genius paffend finden ober nicht. Man braucht nur flüchtig in Dobsley's Collection of old plays zu blättern, und man bemertt, baß in allen Tragodien und Luftspielen bamaliger Zeit biefelbe Sprechart berricht, berfelbe Euphemismus, bieselbe Übertreibung ber Zierlichkeit, geschraubte Wortbildung, diefelben Roncetti, Wigfpiele, Geiftesfonorteleien, die wir ebenfalls bei Shatfpeare finben, und die von beschränkten Röpfen blindlinge bewunbert, aber von bem einfichtevollen Lefer, wo nicht getabelt, boch gewiß nur als eine Augerlichfeit, als eine Zeitbedingung, die nothwendiger Beife gu erfüllen mar, entschulbigt werben. Rur in ben Stellen, wo ber gange Benius von Shatfpeare bervortritt, wo feine bochften Offenbarungen laut werben, ba ftreift er auch jene trabitionelle Theaterfprache von fich ab, und zeigt fich in einer erhaben = fconen Nactbeit, in einer Einfachheit, bie mit ber ungeschminkten Ratur wetteifert und uns mit ben fußeften Schauern erfüllt. Ba, wo folche Stellen, ba bekundet Shakipeare auch in ber Sprache eine beftimmte Gigenthumlichfeit, bie aber ber metrifche Überfeter, ber mit gebundenen Wortfugen bem Gebanten nachbinft, nimmermehr getren abspiegeln tann.

Bei dem metrischen Übersetzer verlieren sich diese außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, und auch Herr Schlegel kann diesem Schickfal nicht entgeben. Wozu aber die Mübe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters dadurch verloren geht, und nur das Tadelhafte wiedergegeben wird? Eine Übersetzung in Prosa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche Keuschheit gewisser Stellen leichter reproduciert, verdient daher gewiss den Borzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Nachfolge Schlegel's bat fich Berr &. Tied als Erläuterer Shaffpeare's einiges Berbienft erworben. Diefes gefcah namentlich burch feine bramaturgifden Blatter, welche vor vierzebn Babren in ber Abendzeitung erschienen find, und unter Theaterliebhabern und Schaufvielern bas größte Auffeben erregten. Es herricht leiber in jenen Blattern ein breitbeschaulicher, langwürdiger Belehrungston, beffen fich ber liebensmurbige Taugenichts, wie ibn Bustom nennt, mit einer gewissen gebeimen Schaltheit befliffen bat. Bas ihm an Renntnis ber flaffifchen Sprachen, ober gar an Bhilosophie abging, erfette er burch Unftand und Svaflofigteit, und man glaubt Gir Bohn auf bem Geffel au feben, wie er bem Bringen eine Standrebe halt. Aber trot ber weitbauschigen, bottrinellen Gravität, worunter ber kleine Ludwig seine philologische und philosophische Unwissenheit, seine ignorantia zu verbergen sucht, besinden sich in ben erwähnten Blättern die scharssinnigsten Bemertungen über die Charaktere der Shakspeare'schen Helden, und hie und da begegnen wir sogar jener poetischen Anschauungsfähigkeit, die wir in den frühern Schriften des Herrn Tieck immer bewundert und mit Freude anerkannt haben.

Ach, biefer Tied, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht zu den Söchsten, doch wenigstens zu den Sochsten, doch wenigstens zu den Sochstrebenden gezählt wurde, wie ist er seitdem heruntergekommen! Wie kläglich ist das abgehaspelte Bensum, das er uns jetzt jährlich bietet, im Bergleiche mit den freien Erzeugnissen Märchenweltzeit! Eben so lieb wie er uns einst war, eben so widerwärtig ist er uns jetzt, der ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten Schmerzen deutscher Zugend in seinen Klatschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die Worte Spakspeare's: "Nichts schmeckt so ekelhaft wie Süßes, das in Berdorbenheit überging; Nichts riecht so schnöbe wie eine verfaulte Lilie!"

Unter ben beutiden Rommentatoren bes großen Dichters tann man ben feligen Frang horn nicht nnerwähnt laffen. Seine Erlauterungen Shatfpeare's. find jebenfalle die vollftanbigften, und betragen fünf Banbe. Es ift Beift barin, aber ein fo permafchener und, verbunnter Beift, bafe er une noch unerquidlicher ericheint ale bie geiftlosefte Beforanttheit. Sonberbar, biefer Mann, ber fich aus Liebe für Chatfpeare fein ganges Leben binburch mit bem Stubium Deffelben beschäftigte und gu feinen eifrigften Anbetern gebort, mar ein ichmachmatifder Bietift. Aber vielleicht eben bas Befühl feiner eigenen Seelenmattigfeit erregte bei ihm ein beftanbigee Bewundern Shatipeare'icher Rraft, und wenn gar manchmal ber brittische Titane in feinen leibenschaftlichen Scenen ben Belion auf ben Offa foleubert und bis jur himmeleburg binanfturmt, bann fallt bem armen Erläuterer bor Erftaunen bie Feber aus ber Band, und er feufzt und flennt gelinde. Als Bietift muffte er eigentlich feinem frommelnben Befen nach jenen Dichter haffen, beffen Beift, gang getrantt von blubenber Gotter. luft, in jedem Borte bas freudigfte Beibenthum athmet; er muffte ibn haffen, jenen Betenner bes Lebens, ber, bem Glauben bes Tobes beimlich abboth und in ben füßeften Schauern alter Belbentraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demuth und der Entsagung und der Kopshängerei Richts wissen will! Aber er liebt ihn bennoch, und in seiner unermüdlichen Liebe möchte er den Shakspeare nachträglich zur wahren Kirche bekehren; er kommentiert eine christliche Gesinnung in ihn hinein; sei es frommer Betrug oder Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdeckt er überall in den Shakspeare'schen Dramen, und das fromme Wasser seiner Erläuterungen ist gleichsam ein Tausbad von fünf Bänden, welches er dem großen Heiden auf den Kopf gießt.

Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne Geist. Manchmal bringt Franz Horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneidet er allerlei langweilig süß-säuerliche Grimassen, und greint und breht sich und windet sich auf dem Gebärstuhl des Gedankens; und wenn er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Nabelschnur, und lächelt erschöpft wie eine Wöchnerin. Es ist in der That eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakspeare kommentiert hat. In einem Lustspiel von Grabbe ist die Sache auß ergötzlichste umgekehrt: Shakspeare, welcher nach dem Tode in die Hölle gekom-

men, muß bort Erlauterungen zu Frang Sorn's Berten ichreiben\*).

Birffamer, ale bie Gloffen und bie Ertlarerei und bas mübjame Lobbubeln ber Rommentatoren, war für die Bopularifierung Chaffpeare's die begeifterte Liebe, womit talentvolle Schaufvieler feine Dramen aufführten, und fomit bem Urtheil bes gefammten Bublifums juganglich machten. Lichtenberg, in feinen Briefen aus England, giebt uns einige bedeutsame Nachrichten über die Meisterschaft. womit in der Mitte des vorigen Sahrhunderts auf ber Londoner Bubne bie Shaffpeare'ichen Charaftere bargeftellt murben. 3ch fage: Charaftere, nicht die Werte in ihrer Bangheit; benn bis auf beutige Stunde baben bie brittischen Schausvieler im Chaffpeare nur die Charafteriftit begriffen, feines= wegs bie Boefie, und noch weniger die Runft. Solche Einseitigkeit der Auffassung findet fich aber jedenfalls in weit bornierterem Grabe bei ben Rommentatoren, die burch die bestäubte Brille ber Belebrfamteit nimmermehr im Stande maren, bas Aller-

<sup>\*) &</sup>quot;Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bebeutung;" Luftspiel in brei Aufzügen. Dramatische Dichtungen von Grabbe. Band II. Die betreffende Stelle finbet fich in ber zweiten Scene bes zweiten Attes, S. 125.

Anmertung bes Berausgebers.

einfachste, das Zunächstliegende, die Natur, in Shakspeare's Dramen zu sehen. Garrick sah klarer den Shakspeare'schen Gebanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiss die drolligsten Sprünge machte, während er über den Sommernachtstraum schrieb; er wusste gewiss nicht, warum er dei Shakspeare mehr Rasenkisel und Lust zum Niesen empfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisterte.

Bahrend Dr. Sohnson die Shatspeare'schen Charaktere als tobte Leichen secierte, und dabei seine dickften Dummheiten in ciceronianischem Englisch auskramte, und sich mit plumper Selbstgefälligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Beriodenbaues schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Bolk von England, indem er mit schauerlicher Beschwörung zene Todten ins Leben rief, daß sie vor Aller Augen ihre grauendaften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verrichteten. Dieser Garrick aber liebte den großen Dichter, und zum Lohne für solche Liebe liegt er begraben in Westminster neben dem Piedestal der Shakspeare'schen Statue, wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herrn.

Eine Überfiedelung des Garrid'ichen Spiels nach Deutschland verdanken wir bem berühmten

Sorbber, welcher auch einige ber beften Dramen Shafipeare's für bie beutiche Bubne querft bearbeitete. Bie Barrid, fo bat auch Schröber weber bie Boefte noch die Runft begriffen, die fich in jenen Dramen offenbart, fondern er that nur einen berftanbigen Blid in die Ratur, die fich barin junachft ausspricht; und weniger fuchte er die holbselige Barmonie und bie innere Bollendung eines Stude, als vielmehr bie einzelnen Charaftere barin mit ber einseitigften Raturtreue zu reproducieren. Bu biefem Urtheil berechtigen mich sowohl die Traditionen seines Spieles, wie fie fich bis heutigen Tag auf ber Samburger Bubne erhielten, als auch feine Bearbeitungen ber Shaffpeare'fchen Stude felbft, worin alle Boefie und Runft verwischt ift, und nur burch Bufammenfaffung ber icharfften Buge eine fefte Zeidnung ber Sauptcharaftere, eine gemiffe allgemein jugangliche Ratürlichfeit bervortritt.

Ans diesem Shfteme der Natürlichkeit entwidelte sich auch das Spiel des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen Bolf spielen sah, welcher Lettere in seinem Spiele vielmehr dem Shsteme der Aunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten Richtungen ausgehend, Jener die Ratur, Dieser die Aunst als das Höchste erstrebte, begegneten sie sich doch Beide in der Poesie, und durch gang entgegengesette Mittel erschütterten und entzudten fie die Herzen ber Buschauer.

Beniger als man erwarten burfte, baben bie Mufen ber Mufit und ber Malerei gur Berberrlichung Shatipeare's beigetragen. Baren fie neibifc auf ihre Schwefter Melpomene und Thalia, bie burch ben großen Britten ihre unfterblichften Rrange erfiegt? Auger "Romeo und Bulia" und "Othello", bat fein Shaffpeare'iches Stud irgend einen bebeutenben Romponiften gu großen Schopfungen begeiftert. Der Werth jener tonenben Blumen, bie bem jauchzenden Nachtigallbergen Bingarelli's entsproffen, brauche ich eben fo wenig ju loben wie jene füßeften Rlange, womit der Schwan von Befaro die verblutende Bartlichkeit Desbemona's und die ichwarzen Flammen ihres Geliebten besungen bat! Die Malerei, wie überbaupt die geichnenden Runfte, baben ben Ruhm unferes Did. ters noch färglicher unterstütt. Die sogenannte Sbafiveare-Galerie in Ball-Mall zeugt zwar von bem guten Willen, aber jugleich von der fühlen Dhnmacht ber brittifchen Maler. Es find nuchterne Darftellungen, gang im Beifte ber altern Frangofen, obne ben Befchmad, ber fich bei Diefen nie gang verleugnet. Es giebt Etwas, worin bie Englander eben fo lacherliche Bfufcher find wie in

ber Mufif, Das ift nämlich die Malerei. Nur im Fache bes Bortraits haben fie Ausgezeichnetes geleiftet, und gar wenn fie bas Bortrait mit bem Grabfticel, alfo nicht mit Farben, behandeln tonnen, übertreffen fie die Runftler des übrigen Europas. Bas ift ber Grund jenes Phanomens, bafe bie Englander, benen der Farbenfinn fo fummerlich versagt ift. bennoch bie aukerorbentlichften Beichner find, und Deifterftude bes Rupfer= und Stahlftiche ju liefern vermögen? Dafe Letteres ber Fall ift, bezeugen die nach Shatfpeare'ichen Dramen gezeichneten Bortraite bon Frauen und Dlabchen, bie ich bier mittbeile \*), und beren Bortrefflichfeit wohl teines Kommentars bedarf. Bon Rommentar ift bier überhaupt am allerwenigften bie Rebe. Die vorftebenben Blatter follten nur bem lieblichen Berte als flüchtige Ginleitung, als Borgruß dienen, wie es Brauch und üblich ift. 3ch bin ber Bfortner, ber euch biefe Balerie aufschließt, und mas ibr bis jest gebort, mar nur eitel Schluffelgeraffel. Indem ich euch umberführe, werde ich mandmal ein turges Wort in eure Betrachtungen bineinschwaten; ich werbe manchmal jene Cicerone

<sup>\*)</sup> Bgl. in Betreff biefer Bilber bas Borwort bes heransgebers jum vorliegenben Banbe.

Der Berausgeber.

nachahmen, bie nie erlauben, bafs man sich in bie Betrachtung irgend eines Bilbes allzu begeistrungsvoll versenkt; mit irgend einer banalen Bemerkung wiffen sie euch balb aus der beschaulichen Entzüdung zu weden.

Bebenfalls glaube ich mit dieser Publikation ben heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblick dieser schönen Frauengesichter möge ihnen die Betrübnis, wozu sie jett so sehr berechtigt sind, von der Stirne verscheuchen. Ach, daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag, als diese Schattenbilber der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklichkeit nicht erschließen kann! Ich wollte einst die Hellebarden brechen, womit man euch die Gärten des Genusses versperrt . . Aber die Hand war schwach, und die Hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren Stangen gegen die Brust, und das vorlaut großmüthige Herz verstummte aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. Ihr seufzet?



Eragödien.

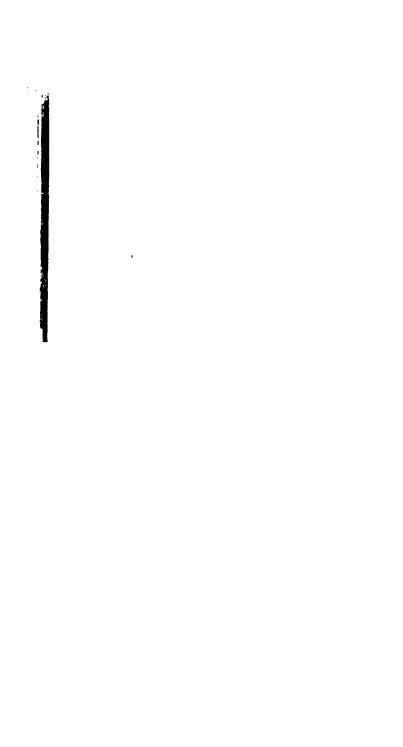

## Cressida.

(Troilus und Creffita.)

Es ist die ehrenfeste Tochter des Priefters Caldas, welche ich bier bem verehrungswürdigen Bublito zuerft vorführe. Bandarus mar ihr Obeim: ein maderer Ruppler; feine vermittelnbe Thatigfeit ware jedoch ichier entbehrlich gemefen. Troilus, ein Sobn bes vielzeugenden Briamus, mar ibr erfter Liebhaber; fie erfüllte alle Formalitäten, fie ichwur ibm ewige Treue, brach fie mit geborigem Unftand, und bielt einen feufgenden Monolog über bie Comache bes meiblichen Bergens, ehe fic fich bem Diomedes ergab. Der Borcher Therfites, welcher ungalanter Weife immer ben rechten Ramen ausspricht, nennt fie eine Dete. Aber er wird wohl einft feine Ausbrude mäßigen muffen; benn es tann fich mobl ereignen, bafe bie Schone, von einem Belben jum anbern und immer jum

geringeren hinabsinkend, endlich ihm felber als füße Buble anheimfällt.

Richt ohne mancherlei Grunde habe ich an ber Pforte biefer Galerie bas Bilbnis ber Creffiba aufgeftellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil fie ein Thous bes gewöhnlichen Beibercharafters, gestattete ich ihr ben Borrang vor fo manchen herrlichen Ibealgestalten Chaffpeare'icher Schöpfung; nein, ich eröffnete bie Reihe mit bem Bilbe jener zweideutigen Dame, weil ich, wenn ich unferes Dichters fammtliche Werte berausgeben follte, ebenfalls bas Stud, welches ben Namen "Troilus und Creffida" führt, allen andern voranftellen murbe. Steevens, in feiner Brachtausgabe Shaffpeare's, thut Daffelbe, ich weiß nicht marum; doch zweifle ich, ob diefelben Grunde, die ich jest andeuten will, auch jenen englischen Berausgeber bestimmten.

"Troilus und Creffiba" ift bas einzige Drama von Shaffpeare, worin er die nämlichen Heroen tragicren lässt, welche auch die griechischen Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele wählten; so das sich uns durch Bergleich mit der Art und Beise, wie die ältern Poeten dieselben Stoffe behandelten, das Berfahren Shafspeare's recht klar offenbart. Während die klassischen Dichter der

Griechen nach erhabenfter Berflarung ber Birflichteit ftreben und fich gur Ibealitat emporschwingen, bringt unser moderner Tragifer mehr in die Tiefe ber Dinge; er grabt mit icharfgewetter Beiftesfcaufel in ben ftillen Boben ber Erscheinungen, und entblößt bor unferen Augen ihre verborgenen Burgeln. 3m Gegenfat ju ben antifen Tragifern, bie, wie die antiten Bilbhauer, nur nach Schonbeit und Abel rangen, und auf Roften bes Behaltes die Form verherrlichten, richtete Shaffpeare fein Augenmert junachft auf Wahrheit und Inhalt; baber feine Deifterschaft ber Charafteriftit, womit nicht felten, an die verdrieglichfte Rarifatur ftreifend, die Belben ihrer glanzenden Barnifche entfleidet und in bem lächerlichften Schlafrode erfceinen lafft. Die Rrititer, welche "Troilus und Creffiba" nach ben Principien beurtheilten, die Ariftoteles aus ben beften griechischen Dramen abstrabiert bat, mufften baber in die größten Berlegen= beiten, wo nicht gar in die possierlichsten Brrthumer gerathen. Als Tragodie war ihnen bas Stud nicht ernfthaft und pathetisch genug; benn Alles barin ging fo natürlich von Statten, fast wie bei uns; und die Belden handelten eben fo bumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und ber haupthelb ift ein Laps und bie Belbin eine gewöhnliche Schurze,

wie wir beren genug unter unseren nächsten Bekannten wahrnehmen . . . und gar die geseiertesten Namenträger, Renommeen der heroischen Borzeit, z. B. der große Pelide Achilles, der tapfere Sohn ber Thetis, wie miserabel erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für eine Komödie erklärt werden; denn vollströmig floß darin das Blut, und erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Beisheit, wie z. B. die Betrachtungen, welche Ulysses über die Nothwendigkeit der Auktoritas anstellt, und die die auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten.

Nein, ein Stud, worin solche Reben gewechsselt werden, das tann teine Romöbie sein, sagten die Kritifer, und noch weniger durften sie annehmen, dass ein armer Schelm, welcher, wie ber Turnlehrer Masmann, blutwenig Latein und gar tein Griechisch verstand, so verwegen sein sollte, die berühmten klassischen Helben zu einem Lusispiele zu gebrauchen!

Nein, "Troilus und Cressida" ist weder Luftspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; bieses Stück gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit ben vorhandenen Maßstäben messen — es ist Shakspeare's eigenthümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe

Bortrefflichkeit nur im Allgemeinen anerkennen; ju einer besonderen Beurtheilung bedürften wir jener neuen Afthetit, die noch nicht geschrieben ift.

Benn ich nun biefes Drama unter ber Rubrit "Tragobien" einregistriere, fo will ich baburch von vornberein zeigen, wie ftreng ich es mit folchen Überichriften nehme. Dein alter Lebrer ber Boetit im Somnafium zu Duffelborf bemerkte einft febr fcarffinnig: "Diejenigen Stude, worin nicht ber beitere Beift Thalia's, fondern die Schwermuth Melpomene's athmet, geboren ins Bebiet ber Tragobie." Bielleicht trug ich jene umfaffenbe Definis tion im Ginne, ale ich auf ben Bedanten gerieth, "Troilus und Creffida" unter die Tragodien zu fteden. Und in ber That, es berricht barin eine jauchzende Bitterfeit, eine weltverhöhnende Gronie, wie fie uns nie in ben Spielen ber tomifchen Mufe begegnete. Es ift weit eber die tragifche Gottin, welche überall in biefem Stude fichtbar wird, nur bafe fie bier einmal luftig thun und Spag machen möchte . . . Und es ift, ale faben wir Melpomene auf einem Grifettenball ben Chabut tangen, freches Belächter auf ben bleichen Lippen, und ben Tob im Bergen.

# Caffandra.

(Troilus unb Creffiba.)

Es ist die mahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Borwissen der Zukunft; sie verkündet den Untergang Ilion's, und jetzt, wo Hektor sich waffnet, um mit dem schrecklichen Peliden zu kämpfen, sleht sie und jammert sie . . . Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden verbluten . . . Sie sieht und jammert. Bergebens! Niemand hört auf ihren Rath, und eben so rettungslos wie das ganze verblendete Bolk sinkt sie in den Abgrund eines dunkleln Schicksals.

Rärgliche und eben nicht fehr bebeutungsvolle Worte widmet Shaffpeare ber schönen Seherin; fie ift bei ihm nur eine gewöhnliche Ungludepro-

#### **—** 201 **—**

tin, die mit Wehegeschrei in ber verfehmten abt umherlauft:

Ihr Auge rollt irre, Ihr Haar flattert wirre,

## : Figura zeigt.

Liebreicher hat fie unfer großer Schiller in em feiner iconften Gedichte gefeiert. hier klagt bem pythischen Gotte mit den schneidendsten Sampronen das Unglud, das er über feine Priesterin hangt ... Ich selber hatte einmal in öffentlicher hulprufung jenes Gedicht zu beklamieren, und ken blieb ich bei den Worten:

Frommt's ben Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schrednis broht? Rur ber Irrthum ift bas Leben, Und bas Wiffen ift ber Tob.

### gelena.

(Troilus unb Creffiba.)

Diefes ift die schone Helena, beren Geschichte ich euch nicht gang ergabten und erklaren fann; ich muffte denn wirklich mit bem Gi ber Leba beginnen.

Ihr Titularvater hieß Thudarus, aber ihr wirtlich geheimer Erzeuger war ein Gott, der in der
Geftalt eines Bogels ihre gebenedeite Mutter befruchtet hatte, wie Dergleichen im Alterthum oft geschah. Früh verheirathet ward sie nach Sparta;
boch bei ihrer außerordentlichen Schönheit ist es
leicht begreiflich, daß sie bort bald verführt wurde,
und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnrei machte.

Meine Damen, wer von euch sich gang rein fühlt, werfe ben ersten Stein auf die arme Schwester. Ich will bamit nicht sagen, bafe es feine gang treuen Frauen geben könne. War boch schon

m in der Welt war, und ein Schurzsell von enblättern trug. Nur mit der Schlange tenerte sie gern, aber bloß wegen der schönen jösischen Sprache, die sie sich dadurch aneignete, sie benn überhaupt nach Bildung strebte. O, voastöchter, ein schones Beispiel hat euch eure nm-Mutter hinterlassen! . . .

Fran Benus, die unsterbliche Göttin aller ne, verschaffte dem Prinzen Paris die Gunft conen Helena; er verletzte die heilige Sitte Bastrechts, und entfloh mit seiner holden Beute Troja, der sichern Burg . . . was wir Alle alls unter solchen Umständen gethan hätten. Alle, und darunter verstehe ich ganz besonders Deutsche, die wir gelehrter sind als andere er, und uns von Jugend auf mit den Gesm des Homer's beschäftigen. Die schöne Hes

fcon bie fugeften Gefühle in unferer jungen unerfabrenen Bruft . . . Mit erröthenden Wangen und unficherer Bunge antworten wir auf die grammatischen Fragen bes Magisters ... Spaterbin, wenn wir alter und gang gelehrt und fogar Berenmeifter geworden find, und ben Teufel felbft befcmoren fonnen, dann begehren wir von bem bienenben Beifte, bafe er une bie icone Belena von Sparta verschaffe. Ich habe es schon einmal gefagt\*), ber Bobannes Rauftus ift ber mabre Reprafentant ber Deutschen, des Bolfes, das im Biffen feine Luft befriedigt, nicht im Leben. Obgleich biefer berühmte Doftor, ber Normal=Deutsche, endlich nach Sinnengenufe lechzt und fcmachtet, sucht er ben Wegenftand ber Befriedigung feinesmegs auf ben blubenben Fluren ber Wirflichfeit, fondern im gelehrten Moder ber Bücherwelt; und mabrend ein frangösischer oder italianischer Refromant von dem Dephiftopheles bas iconfte Weib ber Begenwart geforbert batte, begehrt ber beutsche Fauft ein Beib, welches bereits vor Sahrtaufenden geftorben ift, und ihm nur noch als ichoner Schatten aus alt-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber Besprechung von Goethe's Fauft — "Romantische Schule," erftes Buch; Sammtliche Berte, Band VI.

Anmertung bes Berausgebers.

griechischen Bergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Bie bedeutsam charakterisiert dieses Berlangen bas innerfte Befen des deutschen Bolkes!

Eben so tärglich wie die Cassandra hat Shatspeare im vorliegenden Stücke, in "Troilus und Eressida," die schöne Helena behandelt. Wir sehen sie nebst Paris auftreten, und mit dem greisen Auppler Pandarus einige heiter nedende Gespräcke wechseln. Sie soppt ihn, und endlich begehrt sie, dass er mit seiner alten medernden Stimme ein Liebeslied singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Borgefühle eines entsetzlichen Ausgangs beschleichen manchmal ihr leichtfertiges Herz; aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen Köpschen hervor, und sie verräth ihren Gemüthszustand in den Worten:

"Lafe une ein Lieb ber Liebe hören . . . biese Biebe wird une Alle zu Grunde richten. D Rupibo! Anpibo! Aupibo!"

## Virgilia.

(Coriolan.)

Sie ift bas Beib bes Coriolan, eine fcuchterne Taube, die nicht einmal zu girren wagt in Gegenwart bes überftolgen Gatten. Wenn Diefer aus dem Felbe fiegreich gurudfehrt, und Alles ibm entgegeninbelt, feuft fie bemuthig ihr Antlit, und ber lächelnde Selb nennt fie febr finnig: "Dein boldes Stillschweigen!" In biefem Stillschweigen liegt ihr ganger Charafter; fie schweigt wie bie etröthende Rofe, wie die teufche Berle, wie der febnfüchtige Abendftern, wie das entzudte Menfchenberg ... es ift ein volles, foftbares, glübenbes Schweigen, bas mehr fagt ale Beredtfamteit, als jeber rhetorifche Bortichwall. Gie ift ein verschämt fauftes Beib, und in ihrer garten Solbfeligfeit bilbet fie ben reinsten Wegensat ju ihrer Schwieger, bet römischen Bolfin Bolumnia, die den Bolf Cajus

Marcius einft gefäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, Lettere ist die wahre Matrone, und aus ihren patricischen Zitzen sog die junge Brut Nichts als wilden Muth, ungestümen Trot und Verachtung des Bolkes.

Wie ein Helb burch folche früh eingesogenen Tugenden und Untugenden die Lorberkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die besser Krone, den bürgerlichen Eichenkranz einbüßt, und endlich bis zum entsetlichsten Verbrechen, dis zum Verrath an dem Vaterland, herabsinkend, ganz schmählich untergeht: Das zeigt uns Shakspeare in dem tragischen Orama, welches "Coriolan" betitelt ist.

Nach "Troilus und Creffida," worin unser Dichster seinen Stoff ber altgriechischen Heroenzeit entsnommen, wende ich mich zu dem "Coriolan," weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu beshandeln verstand. In diesem Drama schildert er nämlich den Parteikampf der Patricier und Plebejer im alten Rom.

3ch will nicht geradezu behaupten, daß diefe Schilberung in allen Einzelheiten mit den Annalen der römischen Geschichte übereinstimme; aber das Befen jener Kämpfe hat unser Dichter aufs tieffte begriffen und dargestellt. Wir können Solches um so richtiger beurtheilen, da unsere Gegenwart manche

٠

Erscheinungen aufweift, bie bem betrübsamen 3wie-Spalte gleichen, welcher einft im alten Rom zwifden ben bevorrechteten Batriciern und ben berabgemurbigten Blebejern berrichte. Man follte mandmal glauben, Shaffpeare fei ein beutiger Dichter, ber im beutigen London lebe und unter romischen Dasfen bie jetigen Tories und Rabifalen fcbilbern wolle. Bas une in folder Meinung noch bestärten fonnte, ift die große Uhnlichfeit, die fich überbaupt amifden ben alten Römern und beutigen Englanbern und ben Staatsmannern beiber Bolfer borfindet. In der That, eine gemiffe poefielofe Sarte, Sabfucht, Blutgier, Unermudlichfeit, Charafterfeftigfeit ift ben beutigen Englandern eben fo eigen wie ben alten Römern, nur bafe Diefe weit mehr gand. ratten ale Bafferratten maren; in ber Unliebensmurbigfeit, worin fie Beide ben bochften Gipfel erreicht haben, find fie fich gleich. Die auffallenofte Wahlvermandtichaft bemerkt man bei bem Abel beiber Bölfer. Der englische wie ber ebemalige romifche Ebelmann ift patriotifch: bie Baterlands. liebe halt ibn, trot aller politischen Rechtevericiebenbeit, mit den Plebejern aufe innigfte verbunden, und diefes sympathetische Band bewirft, bafs bie englischen Aristofraten und Demofraten, wie einft bie romifden, ein Banges, ein einiges Bolt bilben.

In andern Ländern, wo der Abel weniger an ben Boben, fondern mehr an bie Berfon bes Fürften gefeffelt ift, ober gar fich gang ben partifularen Intereffen feines Standes bingiebt, ift Diefes nicht ber Fall. Dann finden wir bei bem englischen, wie einft. bei bem romischen Abel, bas Streben nach Auftoritas als bas Sochfte, Rubmwürdigfte und mittelbar auch Gintraglichfte; ich fage bas mittelbar Gintraglichfte, ba, wie einft in Rom, fo jett auch in England die Bermaltung ber bochften Staateamter nur burch misbrauchten Ginflus und bertommliche Erpreffungen, alfo mittelbar, bezahlt wird. Bene Amter find 3weck ber Jugenbergiehung in ben boben Familien bei ben Englandern, gang wie einft bei ben Romern; und, wie bei Diefen, fo auch bei Benen gilt Rriegsfunft und Beredtfamfeit ale bie beften Silfemittel fünftiger Auftoritae. Wie bei ben Romern, fo auch bei ben Englandern, ift bic Trabition bes Regierens und bes Adminiftrierens bas Erbtheil ber eblen Beichlechter; und baburch werben bie englischen Tories vielleicht eben fo lange unentbehrlich fein, ja fich eben fo lange in Dlacht erhalten, wie bie fenatorifchen Familien bes alten Rom's.

Nichts aber ift bem beutigen Zustand in Engs land fo abnlich wie jene Stimmenbewerbung, bie Beine's Werte. Br. III.

wir im "Coriolan" geschilbert sehen. Mit welchem verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische Torn um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentbehrlich ist, um Ronsul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, nur in Fuchsjagden ihre Wunden erworben haben, und sich von ihren Müttern in der Verstellungstunft besser unterrichten lassen, bei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau tragen wie der starre Coriolan.

Wie immer, hat Shakspeare auch in bem vorliegenden Drama die höchste Unparteilichkeit ausgeübt. Der Aristokrat hat hier Recht, wenn er seine
plebejischen Stimmherrn verachtet; denn er fühlt,
dass er selber tapserer im Ariege war, was bei
ben Kömern als höchste Tugend galt. Die armen
Stimmherrn, das Bolk, haben indessen ebenfalls
Recht, sich ihm trotz dieser Tugend zu widersetzen;
benn er hat nicht undeutlich geäußert, bass er als
Konsul die Brotvertheilung abschaffen wolle. "Das
Brot ist aber das erste Recht des Bolks."

## Portia.

(Bulius Cafar.)

Der Sauptgrund von Cafar's Bopularität mar bie Grogmuth, womit er bas Bolf behandelte, und feine Freigebigfeit. Das Bolf abnete in ibm ben Begrunder jener beffern Tage, die ce unter feinen Rachtommen, ben Raifern, erleben follte; benn Diefe gewährten bem Bolfe fein erftes Recht: fie gaben ibm fein tagliches Brot. Gern verzeihen wir ben Raifern bie blutigfte Willfur, womit fie einige bunbert patricifche Familien behandelten und bie Brivilegien berfelben verfpotteten; wir erfennen in ihnen, und mit Dant, die Berftorer jener Abelsherrichaft, welche bem Bolt für die barteften Dienfte nur farglichen Lobn bewilligte; mir preisen fie als weltliche Beilande, die, erniedrigend die Boben und erhöbend bie Niedrigen, eine burgerliche Gleichheit einführten. Mag immerbin ber Abvotat ber Bergangenheit, ber

Batricier Tacitus, die Brivatlaster und Tollheiten ber Cafaren mit dem poetischsten Gifte beschreiben, wir wissen boch von ihnen das Bessere: fie futterten bas Bolf.

Casar ist es, welcher die römische Aristokratie ihrem Untergang zuführt und ben Sieg ber Desmokratie vorbereitet. Indessen, manche alte Patricier hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die Oberherrschaft eines Einzigen noch nicht vertragen; sie können nicht leben, wo ein Einziger das Haupt über das ihre erhebt, und sei es auch das herrliche Haupt eines Julius Casar; und sie wegen ihre Dolche und töbten ihn.

Demokratie und Königthum stehen sich nicht seinblich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige sein, wo ein Einziger als Inkarnation des Bolkswillens an der Spitze des Staates steht, wie Gott an der Spitze der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnierten Bolkswillen, wie unter der Majestät Gottes, blüht die sicherste Menschengleichheit, die echteste Demokratie. Uristokratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht seindlich gegenüber, und Das sehen wir am klarsten im vorliegenden Drama, wo sich eben in den

bodmutbiaften Ariftofraten ber Beift bes Republitanismus mit feinen icharfften Charafterzugen ausfpricht. Bei Caffius noch weit mehr als bei Brutus, treten uns biefe Charafterguge entgegen. Bir haben namlich icon längft bie Bemerfung gemacht, baft ber Beift bes Republitanismus in einer gewiffen engbruftigen Gifersucht beftebt, bie Richts über fich bulben will; in einem gewiffen 3mergneib, ber allem Emporragenben abholb ift, ber nicht einmal die Tugend burch einen Menschen repräsentiert feben möchte, fürchtenb, bafe folder Tugenbreprafentant feine bobere Berfonlichfeit geltend machen tonne. Die Republifaner find baber beut ju Tage bescheidenheitsuchtige Deiften, und faben gern in ben Denichen nur fummerliche Lebmfiguren, bie, gleichgefnetet aus ben Banben eines Schöpfers bervorgegangen, fich aller bochmuthigen Auszeich= nungeluft und ehrgeizigen Bruntsucht enthalten follten. Die englischen Republitaner bulbigten einft einem abnlichen Brincipe, bem Buritanismus, und Daffelbe gilt von ben altromifchen Republifanern: fie waren nämlich Stoifer. Wenn man Diefes bebentt, mufs man erftaunen, mit welchem Scharffinn Shaffpeare ben Caffine geschilbert bat, namentlich in feinem Gesprache mit Brutus, wenn er bort, wie bas Bolf ben Cafar, ben es jum Ronig erheben mochte, mit Bubelgefchrei begruft:

3d weiß es nicht, wie 3hr und andre Menfchen Bon biefem Leben benft; mir, fur mich felbft, Bar' es fo licb, nicht ba fein, als zu leben In Furcht bor einem Befen wie ich felbft. 3ch tam wie Cafar frei gur Belt, fo 3hr; Wir nahrten uns fo gut, wir tonnen Beibe Go gut, wie er, bes Wintere Froft ertragen. Denn einft, an einem rauhen, fturm'ichen Tage, Als wild die Tiber an ihr Ufer tobte, Sprach Cafar zu mir: Bagft bu, Caffius, nun Mit mir ju fpringen in die jorn'ge Flut, Und bis borthin ju ichwimmen? - Auf bies Bort, Betleibet, wie ich war, fturgt' ich hinein, Und hieß ihn folgen; wirklich that er's auch. Der Strom brullt' auf uns ein, wir fclugen ibn Mit madern Sehnen, marfen ihn bei Seit', Und hemmten ihn mit einer Bruft bee Tropes; Doch eh' wir bas ermahlte Biel erreicht, Rief Cafar: Bilf mir, Caffius! ich finte. 3ch, wie Ancas, unfer großer Ahn, Mus Troja's Flammen einft auf feinen Schultern Den alten Bater trug, fo aus ben Bellen Bog ich ben muben Cafar. - Und ber Dann

3ft nun jum Gott erhöht, und Caffius ift Ein arm Gefchopf, und muß ben Ruden beugen, Ridt Cafar nur nachläffig gegen ibn. Mls er in Spanien war, hatt' er ein Fieber, Und wenn ber Schau'r ihn antam, mertt' ich wohl Sein Beben: ja, er bebte, diefer Gott! Das feige Blut ber Lippen nahm bie Rlucht, Sein Auge, beffen Blid bie Belt bebraut, Berlor ben Glang, und achgen bort' ich ibn. Ba, biefer Mund, ber horchen hieß bie Romer, Und in ihr Buch einzeichnen feine Reben, Ich, rief: "Titinius! gieb mir ju trinten!" Bie'n trantes Mabchen. Götter! ich erftaune, Bie nur ein Mann fo fcmächlicher Ratur Der ftolgen Welt ben Borfprung abgewann, Und nahm bie Balm' allein.

Cafar felber tennt feinen Mann fehr gut, und in einem Gefprache mit Antonius entfallen ihm bie tieffinnigen Borte:

Lafft wohlbeleibte Manner um mich fein, Mit glatten Röpfen, und die Nachts gut fchlafen. Der Caffius bort hat einen hohlen Blid; Er bentt zu viel: die Leute find gefährlich. War' er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht; Doch ware Furcht nicht meinem Ramen fremb, Ich kenne Niemand, ben ich eher miede Als diesen hagern Cassius. Er liest Biel; Er ist ein großer Prüfer, und durchschaut Das Thun der Menschen ganz; er liebt fein Spiel, Wie du, Antonius; hört nicht Musit; Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als spott' er sein, verachte seinen Geist, Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh', Solang sie Zemand größer sehn als sich. Das ist es, was sie so gefährlich macht.

Cassius ist Republikaner, und, wie wir es oft bei solchen Menschen finden, er hat mehr Sinn für edle Männerfreundschaft als für zarte Frauensliebe. Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Ratur nach Republikaner, sondern weil er ein Tugendheld ist, und in jener Aufopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sanften Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Bortia, eine Tochter bes Cato, gang Romerin, ift bennoch liebenswürdig, und felbst in ben bochften Aufflügen ihres Deroismus offenbart fie

1



#### **— 217 —**

ben weiblichsten Sinn- und die sinnigste Weiblichsteit. Mit ängstlichen Liebesaugen lauert sie auf jeden Schatten, der über die Stirne ihres Gemahls dahinzieht und seine bekümmerten Gedanken verräth. Sie will wissen, was ihn qualt, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele drückt, mit ihm theilen . . . Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein Weib, unterliegt fast den surchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht, Wie fallt doch ein Geheimnis Weibern fchwer!

#### Cleopatra.

(Antonius unb Cleopatra.)

Sa, Diefes ift die berühmte Königin von Agnpten, welche ben Antonius zu Grunde gerichtet hat. Er wuffte es ganz beftimmt, daß er burch biefes Beib feinem Berberben entgegenging, er will sich ihren Zauberfesseln entreißen . . .

Schnell muß ich fort von bier.

Er flicht . . . boch nur um besto eher zurudzustehren zu ben Fleischtöpfen Agptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt . . . balb suhlt er sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und bort, erzählt Octavius:

Dort auf bem Markt, auf filberner Tribune, Auf goldnen Stühlen, thront er öffentlich Mit ber Cleopatra. Cäfarion faß Bu ihren Füßen, ben man für ben Sohn Bon meinem Bater halt; und alle die Unechten Kinder, die seit jener Zeit Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh Aghpten er zum Eigenthum, und machte Bon Niedersprien, Chprus, Lydien sie Zur unumschränkten Königin.

Un bem Ort,

Bo man die öffentlichen Spiele giebt, Da fündet' er als Könige der Kön'ge Die Söhne; gab Großmedien, Parthien, Armenien dem Alexander, wies Dem Ptolomäus Syrien, Cilicien Und auch Phönicien an. Sie selbst erschien Im Schmud der Göttin Isis diesen Tag, Und, wie man sagt, ertheilte sie vorher Auf diese Beise oftmals schon Gehör.

Die äghptische Zauberin halt nicht bloß sein herz, sondern auch sein hirn gefangen, und verswirrt sogar sein Feldherrutalent. Statt auf dem sesten Lande, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern See, wo seine Tapsferkeit sich weniger geltend machen kann; — und dort, wohin das launenhafte Beib ihm durchaus

folgen wollte, ergreift fie ploplic bie Alucht nebft allen ihren Schiffen, eben im entscheibenden Domente bes Rampfes; - und Antonius, "gleich einem brunft'gen Entrich," mit ausgespannten Segelflügeln, fliebt ibr nach, und lafft Ebre und Glud im Stich. Aber nicht blog burch bie weiblichen Launen Cleopatra's erleibet ber ungludfelige Belb bie schmählichste Niederlage; späterbin übt fie gegen ibn fogar ben ichwärzesten Berrath, und läfft, im gebeimen Ginverstandnis mit Octavius, ihre Flotte zum Feinde übergeben . . . Sie betrügt ibn aufs nieberträchtigfte, um im Schiffbruche feines Bluds ihre eigenen Buter zu retten, ober gar noch einige größere Bortbeile zu erfischen . . . Sie treibt ibn in Bergweiflung und Tod burch Arglift und luge ... Und bennoch bis jum letten Augenblide liebt er fie mit gangem Bergen; ja, nach jedem Berrath, ben fic an ibm übte, entlodert feine Liebe um fo flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tude, er fennt alle ihre Gebrechen, und in ben robeften Schimpfreben entlabet fich feine beffere Einficht, und er fagt ihr bie bitterften Babrbeiten.

> Ch' ich dich kannte, warft du halb verwelkt! Ha! ließ ich besthalb ungedrückt in Rom Mein Kissen, gab darum die Zeugung auf

Rechtmaß'ger Rinder und von einem Rleinod Der Frauen, um von Der getäuscht zu fein, Die gern fieht, daß fie Andre unterhalten?

Du warst von jeher eine Heuchsterin. Doch werben wir in Missethaten hart, Dann — o bes Unglude! — schließen weise Götter

Die Augen uns; in unsern eigenen Koth Bersenken sie bas klare Urtheil; machen, Daß wir anbeten unsern Wahn und lachen, Wenn wir hinstolpern ins Berberben.

Als falten Biffen auf Des tobten Cafar's Schuffel fand ich bich; Du warst ein Überbleibsel schon des Eneins Bompejus; andrer heißer Stunden nicht Zu benten, die, vom allgemeinen Ruf Richt aufgezeichnet, du wollustig dir Erhaschtest.

Aber wie jener Speer bes Achilles, welcher bie Bunben, die er schlug, wieder heilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Kuffen auch die tödlichsten Sticke wieder heilen, womit sein scharfes Bort das Gemuth des Geliebten vers

lett hat.... Und nach jeder Schandlichleit, welche bie alte Rilfchlange gegen ben römischen Bolf ausübte, und nach jeder Schimpfrede, die Diefer barüber losheulte, züngeln fie Beide mit einander um
so zärtlicher; noch im Sterben brudt er auf ihre Lippen von so vielen Ruffen noch den letten Ruft...

Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen Bolf! Ihre Berrathereien sind nur äußerliche Bindungen der bosen Burmnatur, sie übt Dergleichen mehr mechanisch aus angeborner oder angewöhnter Unart . . . aber in der Tiefe ihrer Seele wohnt die unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, dass diese Liebe so start ist, sie glaubt manchmal, diese Liebe überwinden oder gar mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und dieser Irrthum wird ihr erst recht klar in dem Augenblick, wo sie den geliebten Mann auf immer verliert, und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht:

Ich träumt': es gab einst einen Felbherrn Mare Anton! — O einen zweiten, gleichen Schlaf, Um noch einmal solch einen Mann zu seh'n!

Sein Geficht

Bar wie bes Simmels Antlit. Drinnen ftanb

Die Sonn' und auch ein Mond und liefen um, Und leuchteten ber Erbe kleinem D.

Seine Fuße

Beschritten Oceane; sein empor= Gestreckter Arm umsauste eine Welt; Der Harmonie der Sphären glich die Stimme, Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint' Den Erdfreis zu bezähmen, zu erschüttern, Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich War sein Ergößen, die den Rüden ob Dem Elemente zeigen, das sie hegt. Es wandelten in seiner Liverei Der Königs= und der Fürstenkronen viel'. Und Königreich' und Inseln sielen ihm Wie Münzen aus der Tasche.

Diese Cleopatra ift ein Beib. Sie liebt und verrath zu gleicher Zeit. Es ift ein Irrthum zu glauben, bas bie Beiber, wenn sie uns verrathen, auch aufgehört haben uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; und wenn sie auch nicht ben verbotenen Relch leeren wollen, so möchten sie boch manchmal ein bischen nippen, an bem

Rande lecken, um wenigstens zu koften, wie Gift schakspeare, in vorliegender Tragödie, hat dieses Phänomen Niemand so gut geschildert wie unser alter Abbe Prevost in seinem Romane "Manon de Lescaut". Die Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nuchsternen Beobachtung des kühlsten Prosaikers.

Ba, diefe Cleopatra ift ein Weib, in der bolbfeligften und vermalebeiteften Bebeutung bes Bortes! Sie erinnert mich an jenen Ausspruch Leffing's: Als Gott bas Weib fcuf, nahm er ben Thon gu fein! Die Übergartheit feines Stoffes vertragt fich nun felten mit ben Anfprüchen bes Lebens. Diefes Beichöpf ift zu gut und gu ichlecht für biefe Belt. Die lieblichften Borguge werden bier die Urfache ber verbrieflichften Gebrechen. Mit entzudenber Babrbeit fcbilbert Chaffpeare icon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten flatterhaften Launengeift, der im Ropfe der schönen Ronigin beftanbig rumort, nicht felten in ben bebentlichften Fragen und Geluften überfprudelt, und vielleicht eben als der lette Grund von all ihrem Thun und Laffen zu betrachten ift. Dichte ift charafteri= ftischer ale die fünfte Scene bes erften Afts, mo fie von ihrer Rammerjungfer verlangt, bafe fie ibr Manbragora zu trinten gebe, bamit biefer Schlaftrunk ihr die Zeit ausfülle, während Antonius entfernt. Dann plagt fie der Teufel, ihren Kaftrasten Mardian zu rufen. Er frägt unterthänig, was seine Gebieterin begehre. Singen will ich dich nicht hören, antwortet sie, denn Nichts gefällt mir jett, was Eunuchen eigen ist — aber sage mir: Fühlst du denn Leidenschaft?

Marbian.

Ba, holbe Ronigin!

Cleopatra. In Wahrheit? Warbian.

Nicht in Wahrheit; Denn Nichts vermag ich, als was in der Wahrheit Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind' Ich heft'ge Triebe, denk' auch oft an Das, Was Mars mit Benus that.

## Cleopatra.

D Charmian! Wo, glaubst du, ist er jett? Steht ober sitt er? Geht er umher? besteigt er jett sein Ros? Beglücktes Ros, das seine Last erträgt! Sei tapfer, Ros! benn weißt du, wen du trägst? Der Erbe halben Atlas! Ihn, den Arm, Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder Deine's Werte. Bb. III. Wirb murmeln jest: Bo ift nun meine Schlange Des alten Ril's? — Denn also nennt er mich.

Soll ich, ohne Furcht vor biffamatorifchem Difflacheln, meinen gangen Gebanten aussprechen, fo mufe ich ehrlich bekennen: biefes ordnungelofe Fühlen und Denken der Cleopatra, meldes eine Folge des ordnungelofen, mußigen und beunrubigten Lebensmanbels, erinnert mich an eine gemiffe Rlaffe verschwenderischer Frauen, beren toftspieliger Sausbalt von einer außerehelichen Freigebigfeit beftritten wird, und die ihre Titulargatten febr oft mit Liebe und Treue, nicht felten auch mit bloker Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und begluden. Und mar fie benn im Grunde etwas Anders, biefe Cleopatra, die mahrlich mit agpptischen Rroneinfünften nimmermehr ihren unerhörten Lugus bejablen tonnte, und von dem Antonius, ihrem romifchen Entreteneur, die erprefften Schate ganger Provingen ale Geschenke empfing, und im eigentlichen Ginne des Wortes eine unterhaltene Ronigin war!

In bem aufgeregten, unftaten, aus lauter Extremen zusammengewürfelten, brudend fcwulen Geifte ber Cleopatra wetterleuchtet ein finnlich wilber, schwefelgelber Wig, ber uns mehr erschreckt als ergott. Blutarch giebt uns einen Begriff von biefem Bige, ber fich mehr in Sandlungen ale in Borten ausspricht, und icon in ber Schule lachte ich mit ganger Seele über ben mpftificierten Antonius, ber mit feiner foniglichen Beliebten auf ben Fifchfang ausfuhr, aber an feiner Schnur lauter eingefalzene Fifche beraufzog; benn bie ichlaue Manbterin batte beimlich eine Menge Taucher beftellt, welche unter bem Baffer an bem Angelhaten bes verliebten Romers jedesmal einen eingesalzenen Fisch ju befestigen mufften. Freilich, unfer Lebrer machte bei diefer Anetbote ein febr ernfthaftes Beficht, und tabelte nicht wenig ben frevelhaften Übermuth, womit die Ronigin bas Leben ihrer Unterthanen, jener armen Taucher, aufs Spiel fette, um ben befagten Spag auszuführen; unfer Lebrer mar überhaupt fein Freund ber Cleopatra, und er machte une febr nachbrudlich barauf aufmertfam, wie fich ber Antonius burch biefes Beib feine gange Staats-Rarriere verbarb, in bausliche Unannehmlichkeiten verwidelte, und endlich ins Unglud fturate.

Sa, mein alter Lehrer hatte Recht, es ift außerft gefahrlich, fich mit einer Perfon, wie die Cleopatra, in ein naberes Berhaltnis einzulaffen. Gin Helb tann baburch ju Grunde geben, aber auch nur ein

Belb. Der lieben Mittelmäßigfeit brobt bier, wie überall, feine Gefabr.

Wie ber Charafter ber Cleopatra, fo ift auch ibre Stellung eine außerst witige. Diefes launische, luftfüchtige, wetterwendische, fieberhaft totette Weib, biefe antite Bariferin, diefe Gottin bes Lebens, gaufelt und berricht über Agppten, bem ichweigfam ftarren Todtenland ... Ihr tennt es mohl, jenes Aghpten, jenes gebeimnisvolle Migraim, jenes enge Rilthal, das wie ein Sarg aussieht . . . 3m boben Schilfe greint bas Krofobil ober bas ausgesette Rind ber Offenbarung . . . Felsentempel mit toloffalen Bfeilern, woran beilige Thierfragen lebnen, bafelich bunt bemalt . . . Un der Pforte nicht ber bieroglophenmütige Bfismond . . . In üppigen Billas halten die Mumien ihre Siefta, und die vergolbete Larve fcutt fie vor den Fliegenschwärmen ber Bermefung . . . Wie ftumme Bebanten fteben bort bie ichlanken Obelisten und bie plumpen Byramiben . . . 3m hintergrund grußen die Mondberge Athiopiens, welche die Quellen des Ril's verbullen ... Überall Tod, Stein und Geheimnis . . . Und über diefes Land berrichte ale Ronigin die icone Cleopatra.

Wie wißig ift Gott!

#### Lavinia.

(Titus Anbronitus.)

In "Julius Cafar" feben wir die letten Budungen bes republifanischen Beiftes, ber bem Muftommen ber Monarchie vergebens entgegenfampft; bie Republif bat fich überlebt, und Brutus und Caffins tonnen nur ben Mann ermorben, ber querft nach ber toniglichen Rrone greift, feinesmegs aber vermogen fie bas Ronigthum ju tobten, bas in ben Bedürfniffen ber Zeit icon tief murgelt. In Antonius und Cleopatra feben mir, wie, ftatt bes einen gefallenen Cafar's, brei anbre Cafaren nach ber Beltherrichaft die fubnen Banbe ftreden; die Brincipienfrage ift gelöft, und ber Rampf, ber gwischen biefen Triumvirn ausbricht, ift nur eine Berfonenfrage: Wer foll Imperator fein, Berr über alle Menichen und Lande? Die Tragodie, betitelt "Titus Andronitus," zeigt une, bafe auch biefe unbeschränfte Alleinberricaft im romifden Reide bem Befete aller irbifden Ericeinungen folgen. namlich in Bermefung übergeben muffte, und Richts gemährt einen fo mibermartigen Anblid wie jene fpateren Cafaren, die bem Babnfinn und bem Berbrechen ber Reronen und Caliquien noch die winbigfte Schwächlichkeit bingufügten. Diefen, ben Reronen und Caliquien, ichwindelte auf ber Bobe ihrer Allmacht; fich erhaben duntend über alle Menschlichkeit, murben fie Unmenschen; fich felber für Bötter haltenb, murden fie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber konnen wir bor Erftaunen fie taum mehr nach vernünftigen Magftaben beur-Die Späteren Cafaren bingegen find weit mehr Begenftande unferes Mitleids, unferes Unwillens, unferes Efels; es fehlt ihnen bie beibnifche Selbftvergötterung, ber Raufch ihrer alleinis gen Majeftät, ihrer ichauerlichen Unverantwortlichfeit ... Sie find driftlich gerinirscht, und ber fcmarge Beichtiger bat ihnen ins Gemiffen gerebet, und fie ahnen jest, bafe fie nur armfelige Burmer finb, baß fie von ber Gnade einer bobern Gottheit abbangen, und dafe fie einst für ihre irbifchen Gunben in ber Solle gesotten und gebraten werben.

Obleich in "Titus Andronikus" noch das außere Gepränge des Beidenthums maltet, fo offenbart

fich boch in biefem Stud ichon ber Charafter ber fpatern driftlichen Beit, und bie moralische Berfebrtheit in allen fittlichen und burgerlichen Dingen ift icon gang bygantinisch. Diefes Stud gebort ficher ju Shaffpeare's frubeften Erzeugniffen, obgleich manche Rrititer ibm die Autorichaft ftreitig machen; es berricht barin eine Unbarmbergigfeit, eine foneibenbe Borliebe für bas Bafeliche, ein titanifches Sabern mit ben gottlichen Mächten, wie wir Dergleichen in ben Erftlingewerfen ber größten Dichter ju finden pflegen. Der Beld, im Begenfat ju feiner gangen bemoralisierten Umgebung, ift ein echter Romer, ein Überbleibsel aus ber alten ftarren Beriobe. Ob bergleichen Dlenfchen bamals noch eriftierten? Es ift möglich; benn bie Ratur liebt es von allen Rreaturen, beren Gattung untergebt ober fich transformiert, noch irgend ein Eremplar aufzubemahren, und fei es auch ale Berfteinerung, wie wir Dergleichen auf Bergesboben gu finben pflegen. Titus Andronifus ift ein folcher verfteinerter Romer, und feine fossile Tugend ift eine mahre Ruriofitat gur Beit ber fpateften Cafaren.

Die Schändung und Berftummelung feiner Tochter Lavinia gehört zu ben entsetzlichsten Scenen, die sich bei irgend einem Autor finden. Die Gefcichte ber Philomele in den Berwandlungen des Dvidius ift lange nicht so schauberhaft; benn ber unglücklichen Römerin werden sogar die Hande abgehackt, damit sie nicht die Urheber des grausamsten Bubenstücks verrathen könne. Wie der Bater durch seine starre Männlichkeit, so mahnt die Tochter durch ihre hohe Weideswürde an die sittlichere Bergangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die Entehrung, und rührend sind die keuschen Worte, womit sie ihre Feindin, die Kaiserin Tamora, um Schonung ansleht, wenn die Söhne Derselben ihren Leib besteden wollen:

Nur schnellen Tob erfleh' ich! — und noch Eins, Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: Entzieh mich ihrer Wollust, schrecklicher Als Mord für mich, und wälze meine Leiche In eine garst'ge Grube, wo kein Auge Des Wannes jemals meinen Körper sieht. D, Dies erfüll, und sei erbarmungsvoll Als Mörderin!

In bieser jungfräulichen Reinheit bilbet Lavinia den vollendeten Gegensatz zu der ermähnten Raiserin Tamora; hier, wie in den meisten seiner Dramen, stellt Shatspeare zwei ganz gemutheverschiedene weibliche Gestalten neben einander, und veranschaulicht uns ihren Charafter burch ben Kontraft. Dieses saben wir schon in "Antonius und Cleopatra," wo neben ber weißen, kalten, sittlichen, erzprosaischen und häuslichen Octavia unsere gelbe, ungezügelte, eitle und inbrünstige Äghpterin besto plastischer hervortritt.

Aber auch jene Tamora ift eine icone Figur, und es bunkt mir eine Ungerechtigkeit, bafe ber englifde Grabftichel in gegenwärtiger Balerie Chatfpeare'icher Frauen ibr Bilbnis nicht eingezeichnet bat. Sie ift ein icones majestätisches Beib, eine bezaubernd imperatorische Beftalt, auf ber Stirne . bas Zeichen ber gefallenen Göttlichfeit, in ben Augen eine weltverzehrende Wolluft, prachtvoll lafterhaft, lechzend nach rothem Blut. Weitblidend milbe, wie unser Dichter fich immer zeigt, bat er icon in ber erften Scene, wo Tamora ericheint, alle die Greuel, die fie fpater gegen Titus Undronitus ausübt, im Boraus juftificiert. Denn diefer ftarre Romer, ungerührt von ihren ichmerglichften Mutterbitten, lafft ihren geliebten Sohn gleichsam por ibren Augen binrichten: fobalb fie nun in ber werbenden Bunft bes jungen Raifers die Soffnungestrablen einer fünftigen Rache erblidt, entringeln sich ihren Lippen die jauchzend finftern Borte:

3ch will es ihnen zeigen, was es heißt, Benn eine Königin auf ben Straffen fniet, Und Gnab' umfonft erficht.

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt mirb burch bas erduldete Übermaß von Qualen, so erscheint die metenhafte Liederlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingiebt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Poesie, die sich darin ausspricht. Sa, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie gehört jene Seene, wo während der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gesolge verlassen hat, und ganz allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrifft.

Warum so traurig, holber Naron? Da boch umber so heiter Alles scheint. Die Bögel singen überall im Busch, Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt, Das grüne Laub bebt von dem kühlen Hauch, Und bildet bunte Schatten auf dem Boden. Im süßen Schatten, Naron, laß uns sitzen, Indes das Echo schwathaft Hunde äfft, Und wiederhallt der Hörner hellen Klang, Alls sei die Jagd verdoppelt; — laß uns sitzen,

Und horchen auf das gellende Getöse.

Rach folchem Zweikampf, wie der war, den Dido — Erzählt man — mit Aneas einst genoße,
Als glücklich sie ein Sturmwind übersiel,
Und die verschwiegne Grotte sie verbarg,
Las uns verschlungen Beide, Arm in Arm,
Benn wir die Lust genossen, goldnem Schlaf
Uns überlassen; während Hund und Horn
Und Bögel mit der süßen Melodie
Uns Das sind, was der Anme Lied ist, die
Damit das Kindlein lust und wiegt zum Schlaf.

Bahrend aber Wollustgluthen aus ben Augen ber schönen Kaiserin hervorlobern, und über die schwarze Gestalt bes Mohren wie lockende Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt Dieser an weit wichtigere Dinge, an die Aussuhrung der schändlichsten Intriguen, und seine Antwort bildet den schroffsten Gegensas zu der brunstigen Anrede Tamora's.

#### Conftange.

(Rönig Johann.)

Es war am 29. August bes Sahrs 1827 nach Christi Geburt, als ich im Theater zu Berlin bei ber ersten Vorstellung einer neuen Tragobie vom Herrn E. Raupach allmählig einschlief.

Für das gebildete Publitum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur tennt, muß ich hier bemerten, daß benannter Herr Raupach ein sehr nützlicher Mann ist, ein Tragösdiens und KomödiensLieferant, welcher die Berliner Bühne jeden Monat mit einem neuen Meisterwerte versieht. Die Berliner Bühne ist eine vortreffliche Anstalt und besonders nützlich für Hegel'sche Philossophen, welche des Abends von dem harten Tagswert des Denkens ausruhen wollen. Der Geist ersholt sich dort noch weit natürlicher als bei Bisotti. Man geht ins Theater, streckt sich nachlässig hin

auf die sammtnen Bänke, sorgniert die Augen seiner Rachbarinnen oder die Beine der eben auftretensten Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft man ruhig ein, wie ich es wirklich gethan am 29. August des Jahres 1827 nach Christi Geburt.

Als ich erwachte, war Alles bunkel rund um mich ber, und bei bem Scheine einer mattflimmernben Lampe erkannte ich, bafe ich mich gang allein im leeren Schauspielhause befand. 3ch beschlofe, ben übrigen Theil ber Nacht bort zu verbringen, fuchte wieder gelinde einzuschlafen, welches mir aber nicht mehr fo gut gelang wie einige Stunden vorber, als ber Mobnbuft ber Raupach'ichen Berfe mir in bie Rafe ftieg; auch ftorte mich allzusehr bas Rnispern und Gepiepfe ber Mäufe. Unfern vom Drdefter rafchelte eine gange Mäufekolonie, und ba ich nicht blog Raupach'sche Berfe, fondern auch die Sprace aller übrigen Thiere verftebe, fo erlauschte ich gang unwillfürlich bie Befprache jener Mäufe. Sie fprachen über Gegenstände, die ein bentendes Befdopf am meiften intereffieren muffen: über bie letten Grunde aller Ericheinungen, über bas Wefen ber Dinge an und für fich, über Schidfal und Areibeit bes Willens, über bie große Raupach'iche Tragobie, bie fich furz vorber mit allen möglichen

Schredniffen vor ihren eignen Augen entfaltet, entwidelt und geendigt batte.

Ihr jungen Leute, fprach langfam ein alter Mauferich, ihr habt nur ein einziges Stud ober nur wenige folder Stude gefeben, ich aber bin ein Greis, und habe beren icon febr viele erlebt und fie alle mit Aufmertfamteit betrachtet. Da babe ich nun gefunden, bafe fie fich im Wefen alle abnlich, daß fie faft nur Bariationen besfelben Themas find, bafe manchmal gang biefelben Erpofitionen, Bermidlungen und Rataftrophen vortommen. Es find immer diefelben Menfchen und biefelben Leibenschaften, welche nur Roftume und Redefiguren Da find immer biefelben Beweggrunde bes Sandelns, Liebe ober Safe ober Ehrgeig ober Eifersucht, ber Belb mag nun eine romifche Toga ober einen altbeutschen Barnifch, einen Turban ober einen Filz tragen, fich antit ober romantifch gebarben, einfach ober geblumt, in ichlechten Samben ober in noch ichlechtern Trochaen fprechen. gange Beschichte ber Menschheit, bie man gern in verschiebene Stude, Afte und Auftritte eintheilen mochte, ift boch immer eine und biefelbe Befchichte; es ift eine nur maftierte Wiebertebr berfelben Raturen und Ereigniffe, ein organischer Rreislauf, ber immer von vorne wieder anfangt: und wenn man

Das einmal gemerkt hat, so ärgert man sich nicht mehr über das Bose, man freut sich auch nicht mehr allzustark über das Gute, man lächelt über die Narrheit jener Heroen, die sich ausopfern für die Beredlung und Beglückung des Menschengeschlechts; man amusiert sich mit weiser Gelassenheit.

Ein ticherndes Stimmden, welches einem fleis nen Spigmauschen ju geboren ichien, bemertte bagegen mit großer Baft: Auch ich habe Beobachtungen angestellt, und nicht blog von einem einzigen Standpuntte aus, ich habe mir feine fpringende Dube verdriegen laffen, ich verlieg bas Barterre und betrachtete mir die Dinge hinter den Rouliffen, und ba habe ich gar befrembliche Entbedungen gemacht. Diefer Beld, den ihr eben bewundert, der ift gar fein Beld; benn ich fab, wie ein junger Burich ibn einen besoffenen Schlingel nannte, und ibm biverfe Fugtritte gab, die er rubig einftedte. Bene tugendhafte Bringeffin, die fich für ihre Tugend aufzuopfern ichien, ift meder eine Bringeffin, noch tugendhaft; ich habe gefeben, wie fie aus einem Borgellantöpfchen rothe Farbe genommen, ibre Bangen bamit angeftrichen, und Diefes galt nachber für Schamrothe; am Ende fogar warf fie fich gabnend in die Arme eines Garbelieutenants, ber ibr auf Chre verficherte, bafe fie auf feiner

Stube einen juten Beringfalat nebft einem Glafe Bunich finden murbe. Bas ihr fur Donner und Blit gehalten habt, Das ift nur bas Rollen einiger Blechwalzen und bas Berbrennen einiger Roth geftokenen Rolophoniums. Aber gar jener bide ebrliche Burger, der lauter Uneigennütigfeit und Grogmuth zu fein ichien, ber gantte fich febr geldgierig mit einem bunnen Menfchen, ben er Berr Beneralintenbant titulierte, und von bem er einige Thaler Bulage verlangte. Ba, ich babe Alles mit eigenen Augen gefeben, und mit eigenen Obren gebort; all bas Grofe und Eble, bas uns bier voragiert murbe, ift Lug und Trug; Gigennut und Selbstsucht sind die gebeimen Triebfedern aller Bandlungen, und ein vernünftiges Wefen läfft fic nicht taufden burch ben Schein.

Hiergegen aber erhob sich eine seufzende, weinerliche Stimme, die mir schier bekannt bunkte,
obgleich ich bennoch nicht wusste, ob sie einer mannlichen ober weiblichen Maus gehörte. Sie begann
mit einer Rlage über die Frivolität des Zeitalters,
jammerte über Unglauben und Zweiselsucht, und
betheuerte Viel von ihrer Liebe im Allgemeinen.
Ich liebe euch, seufzte sie, und ich sage euch die
Wahrheit. Die Wahrheit aber offenbarte sich mir
burch die Gnade in einer geweiheten Stunde.

von Ihm, Er war der Alleinselbständige in Seinem allerheiligsten Kasten An jeder Seite Seines Kastens erglühten die geheimnisvollen Lampen, erklangen die Biolinen und tönten die Flöten, um Ihn her war Licht und Musik, Er schwamm in harmonischen Strahlen und strahlenden Harmonien...

Doch biese Rebe ward am Ende so naselnd und weinerlich wispernd, daß ich Wenig mehr davon verstehen konnte; nur mitunter hörte ich die Worte: Hüte mich vor Ragen und Mausefallen, — gieb mir mein tägliches Brosamchen, — ich liebe euch — In Ewigkeit! Amen. —

Durch Mittheilung biefes Traumes möchte ich meine Unsicht über bie verschiedenen philosophischen Standpunfte, von wo aus man bie Weltgeschichte zu beurtheilen pflegt, meine Gedanken verrathen, zugleich andeutend, warum ich biefe leichten Blätter mit keiner eigentlichen Philosophie der englischen Geschichte befrachte.

Ich will ja überhaupt die bramatischen Gebichte, worin Shakspeare die großen Begebenheiten der englischen Historie verherrlicht hat, nicht dogmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen Dichtungen hervorblühen, mit einigen Wortarabesten verzieren. Da in diesen englischen Geschichtsbramen die Frauen Nichts weniger als die Hauptrollen spielen, und der Dichter sie nie auftreten lässt, um, wie in andern Stücken, weibliche Gestalten und Charaktere zu schildern, sondern vielmehr weil die darzustellende historie ihre Einmischung erforderte, so werde ich auch besto kärglicher von ihnen reden.

Conftanze beginnt ben Reihen, und zwar mit schmerzlichen Gebarben. Wie bie Mater dolorosa trägt sie ihr Kind auf bem Arme. . .

Das arme Rind, burch welches Alles gebüßt wirb, Bas bie Seinigen verschulbet.

Auf ber Berliner Bühne sah ich einst biese trauernde Königin ganz vortrefflich dargestellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brillant war die gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem französischen Hostheater die Kösnigin Constanze spielte. Indessen kläglich über alle Maßen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Masdame Karoline, welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Vendec, herumtrieb; es sehlte ihr nicht an Talent und Passion, aber sie hatte einen zu dicken Bauch, was einer Schausspielerin immer schadet, wenn sie heroische Königsswittwen tragieren soll.

## Sadn Percy.

(Ronig Beinrich IV.)

3ch träumte mir ihr Gesicht und überhaupt ihre Gestalt minder vollsteischig als sie hier konterseit ist. Bielleicht aber kontrastieren die scharfen Züge und die schlanke Taille, die man in ihren Worten wahrnimmt, und welche ihre geistige Physsiognomie offenbaren, desto interessanter mit ihrer wohlgeründeten äußern Bildung. Sie ist heiter, herzlich und gesund an Leib und Secle. Prinz Heinrich möchte uns gern diese liebliche Gestalt verleiden, und parodiert sie und ihren Perch:

"Ich bin noch nicht in Perch's Stimmung, bem Heißsporn bes Norbens, ber euch sechs bis sieben Duşend Schotten zum Frühstück umbringt, sich bie hande wäscht und zu seiner Frau sagt: "Bfui über bies stille Leben! Ich muß zu thun haben." — "D, mein herzens-heinrich," sagt

#### **—** 245 —

fie, "wic Biele haft bu heute umgebracht?" — "Gebt meinem Scheden zu faufen," und eine Stunde brauf antwortet er: "Ein Studer vierzehn; Baga= tell! Bagatell!"

Wie turz, so entzudend ift die Scene, wo wir ben wirklichen Saushalt des Berch und seiner Frau sehen, wo diese ben brausenden Helben mit den tedften Liebesworten zügelt:

Romm, tomm, bu Papagei! antworte mir Geradezu auf Das, was ich bich frage. Ich breche bir ben kleinen Finger, Heinrich, Willft bu mir nicht bie ganze Wahrheit fagen.

Percy.

Fort! Fort!

Du Tanblerin! — Lieben? — Ich lieb' dich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ift dies 'ne Welt Zum Puppenspielen und Mit-Lippen-sechten? Nein, jeto muß es blut'ge Nasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll anbringen. — Alle Welt, mein Pferd! Was sagst du, Käthchen? wolltest du mir was?

Laby Berch.

3hr liebt mich nicht? 3hr liebt mich wirklich nicht? Gut, lafft es nur; benn, weil 3hr mich nicht liebt,

Lieb' ich mich felbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Rein, fagt mir, ob Das Scherz ift ober Ernst?

Berch.

Romm, willst mich reiten sehn?

Benn ich zu Pferde bin, so will ich schwören:
Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Käthchen:
Du musst mich ferner nicht mit Fragen quälen,
Bohin ich geh', noch rathen, was es soll.

Bohin ich muß, muß ich; und kurz zu sein,
Heut Abend muß ich von dir, liebes Käthchen.
Ich keinrich Berch's Frau; standhaft bist du,
Sedoch ein Beib, und an Berschwiegenheit
Ist keine besser, benn ich glaube sicher:
Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt —
Und so weit, liebes Käthchen, trau ich bir.

### Pringeffin Catharina.

(König Beinrich V.)

Bat Shaffpeare wirflich bie Scene geschrieben, wo die Bringeffin Ratharina Unterricht in ber englifden Sprache nimmt, und find überhaupt von ibm alle jene frangöfischen Rebensarten, womit fie 3ohn Bull ergött? Ich zweifle. Unfer Dichter batte biefelben tomifchen Effette mittelft eines englifchen Bargons bervorbringen tonnen, um fo mebr, ba bie englische Sprache bie Gigenschaft befist. bafe fie, ohne von den Regeln der Grammatit abjuweichen, burch bloge Unwendung romanischer Borte und Ronftruftionen eine gewisse frangofische Beiftesrichtung bervortreten laffen tann. In abnlicher Beije fonnte ein englischer Schauspielbichter eine gewiffe germanische Sinnesart andeuten, wenn er fich nur altfächfischer Ausbrude und Wendungen bedienen wollte. Denn die englische Sprache besteht aus zwei heterogenen Elementen, bem romanischen und bem germanischen Element, die, nur zusammengedrückt, nicht zu einem organischen Ganzen vermischt sind; und sie fallen leicht auseinander, und alsbann weiß man doch nicht genau zu bestimmen, auf welcher Seite sich das legitime Englisch befindet. Man vergleiche nur die Sprache bes Doktor Johnson oder Addison's mit der Sprache Bhron's oder Cobbett's. Shakspeare hätte wahrslich nicht nöthig gehabt, die Prinzessin Catharina Französisch sprechen zu lassen.

Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon an einem andern Orte aussprach. Es ist nämlich ein Mangel in den geschichtlichen Dramen von Shatspeare, dass er den normannischefranzösischen Geist des hohen Abels nicht mit dem fächssischen Geift des Bolts durch eigenthumslichere Sprachformen fontrastieren lässt. Balter Scott that Dieses in seinen Romanen, und erreichte badurch seine farbigsten Effette.

Der Rünftler, ber uns zu biefer Galerie bas Ronterfei ber französischen Prinzessin geliefert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malice, weniger schöne als brollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Bogelgesicht, und bie Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageienfebern, bie

#### — 249 —

sie auf dem Haupte trägt, und soll damit ihre nachplappernde Gelehrigkeit angebeutet werden? Sie hat kleine, weiße, neugierige Hände. Gitel Bugliebe und Gefallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Füßchen kokettieren mit dem Boden, worauf sie wandeln.

# Jeanne d'Arc.

(Rönig Beinrich VI. Erfter Theil.)

Beil bir, großer beutscher Schiller, ber bu bas bobe Standbild wieder glorreich gefäubert haft von dem ichmutigen Wite Boltaire's und ben ichwarzen Flecken, die ihm fogar Shakspeare angebichtet! ... Ba, mar es brittischer Rationalhafe ober mittelalterlicher Aberglaube, mas feinen Beift umnebelte, unfer Dichter bat bas belbenmutbige Dabden als eine Bere bargeftellt, die mit ben bunteln Mächten der Solle verbundet ift. Er lafft bie Damonen ber Unterwelt von ibr beschworen, und gerechtfertigt wird burch folde Unnahme ibre graufame Binrichtung. - Ein tiefer Unmuth erfafft mich jedesmal, wenn ich zu Rouen über ben fleinen Marttplat manble, wo man die Bungfrau verbrannte, und eine ichlechte Statue diefe ichlechte That verewigt. Qualvoll töbten! Das mar alfo icon bamals eure Handlungsweise gegen überwundene Feinde! Rachst dem Felsen von St. Helena giebt der erwähnte Marktplatz von Rouen das emposenbste Zeugnis von der Großmuth der Engländer.

Fa, auch Shakspeare hat sich an ber Bucelle versundigt, und wo nicht mit entschiedener Feindsichaft, behandelt er sie doch unfreundlich und lieblos, die eble Jungfrau, die ihr Vaterland befreite! Und hatte sie es auch mit Hilfe ber Hölle gethan, sie verdiente dennoch Ehrsurcht und Bewunderung!

Ober haben die Kritiker Recht, welche dem Stücke, worin die Pucelle auftritt, wie auch dem zweiten und britten Theile "Heinrichs VI.," die Autorschaft des großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese Trilogie gehöre zu den ältern Drasmen, die er nur bearbeitet habe. Ich möchte gern, der Jungfrau von Orleans wegen, einer solchen Annahme beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese bestrittenen Orannen tragen in manchen Stellen allzu sehr das Bollgespräge des Shakspeare'schen Geistes.

### Margaretha.

(Ronig Beinrich VI. Erfter Theil.)

Heignier noch als Mädchen. Suffolk tritt auf und führt sie vor als Gefangene, doch ehe er sich Dessen versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahnt uns ganz an den Rekruten, der von einem Bachtposten aus seinem Hauptmann entgegenschrie: "Ich habe einen Gefangenen gemacht." — "So bringt ihn zu mir her," antwortete der Hauptmann. "Ich kann nicht," erwiederte der arme Rekrut, "denn mein Gefangener lässt mich nicht mehr los."

Suffolt spricht:

Sei nicht beleibigt, Bunder ber Natur! Bon mir gefangen werden ift bein Loos. So schütt ber Schwan die flaumbebeckten Schwanlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltenb; Allein sobald dich frankt die Sklaverei, So geh, und sei als Suffolt's Freundin frei. (Sie wendet sich weg, ale wollte fie gehen.)

D bleib! Mir fehlt die Kraft, sie zu entlassen, Befrein will sie bie Hand, das Herz sagt Nein. Wie auf krystallnem Strom die Sonne spielt Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen. Ich würbe gern, doch wag' ich nicht zu reden; Ich sobre Tint' und Feder, ihr zu schreiben. Pfni, De la Poole! entherze dich nicht selbst. Haft keine Zung'? ist sie nicht da? Berzagst du vor dem Andlick eines Weibs? Ach ja! der Schönheit hohe Majestät Berwirrt die Zung', und macht die Sinne wüst.

Margaretha.

Sag, Graf von Suffolk (wenn bu so bich nennst), Bas gilt's zur Lösung, eh' bu mich entlässest? Denn wie ich seh', bin ich bei bir Gefangne.

Suffolt (beiseit). Bie weißt bu, ob sie beine Bitte weigert, Eh' bu um ihre Liebe bich versucht?

Margaretha. Du s**prichst nicht.** Was für Lösung muß ich zahlen?

#### Suffolt (beifeit).

3a, fie ift schon, drum muß man um fie werben; Sie ift ein Beib, drum tann man fie gewinnen.

Er findet endlich das beste Mittel, die Gefansgene zu behalten, indem er sie seinem Rönige ansvermählt, und zugleich ihr öffentlicher Unterthan und ihr heimlicher Liebhaber wird.

3ft biefes Berhaltnis zwischen Margarethen und Suffolt in ber Beschichte begründet? 3ch weiß nicht. Aber Shaffpeare's bivingtorifches Auge fiebt oft Dinge, wovon die Chronit Richts melbet, und bie bennoch mahr find. Er fennt fogar jene fluchtigen Träume ber Bergangenheit, bie Rlio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf bem Schauplat ber Begebenheiten allerlei bunte Abbilber berfelben gurud, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit ben wirklichen Erscheinungen verschwinden, fonbern gespenftisch haften bleiben am Boben, unbemertt von ben gewöhnlichen Berteltagemenichen. bie abnungelos barüberbin ibre Beichafte treiben. aber manchmal gang farben- und formenbestimmt fichtbar werbend für bas febenbe Muge jener Sonntagefinder, die wir Dichter nennen?

# Ronigin Margaretha.

(Ronig Beinrich VI. Zweiter und britter Theil.)

In diesem Bildnis sehen wir dieselbe Margaretha als Königin, als Gemahlin des sechsten heinrich's. Die Knospe hat sich entsaltet, sie ist jett eine vollblühende Rose; aber ein widerlicher Burm liegt darin verborgen. Sie ist ein hartes, frevelhaftes Weib geworden. Beispiellos grausam in der wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Scene, wo sie dem weinenden Pork das gräßeliche, in das Blut seines Sohnes getauchte Tuch überreicht, und ihn verhöhnt, daß er seine Thränen damit trocknen möge. Entsetlich sind ihre Worte:

Sieh, Port! dies Tuch befleckt' ich mit dem Blut, Das mit geschärftem Stahl der tapfre Elifford Hervor ließ strömen aus des Knaben Bufen; Und fann dein Aug' um seinen Tod sich feuchten, So geb' ich dir's, die Wangen abzutrodnen. Ach, armer Port! hafft' ich nicht toblich bich, So würd' ich beinen Sammerstand beklagen. So gram bich boch, mich zu belust'gen, Port! Bie? börrte so das feur'ge Herz bein Innres, Daß keine Thräne fällt um Autland's Tod? Warum gebuldig, Mann? Du solltest rasen; Ich höhne dich, um rasend dich zu machen. Stamps, tob und knirsch, damit ich sing' und tanze!

Hatte der Kunftler, welcher die schone Margaretha für diese Galerie zeichnete, ihr Bildnis mit noch weiter geöffneten Lippen bargeftellt, so würden wir bemerken, bafe sie spisige Zähne hat wie ein Raubthier.

In einem folgenden Drama, in "Richard III.," erscheint sie auch physisch scheußlich, benn die Zeit hat ihr alsbann die spitigigen Zähne ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie burch die Königsgemächer, und das zahnlose bose Maul murmelt Unheilreden und Verwünschungen.

Durch ihre Liebe für Suffolt, den wilden Suffolt, weiß uns Shatspeare sogar für diefes Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie versbrecherisch auch diese Liebe ist, so dürfen wir dersselben bennoch weder Wahrheit noch Innigkeit

absprechen. Wie entzudend schon ift bas Abschiebsgesprach ber beiben Liebenben! Belche Zärtlichkeit in ben Borten Margarethens:

Ach, rebe nicht mit mir! gleich eile fort! — D, geh' noch nicht! So herzen sich und kuffen Berdammte Freund', und scheiben tausendmal, Bor Trennung hundertmal so bang als Tod. Doch nun fahr wohl! fahr wohl mit dir mein Leben!

### hierauf antwortet Suffolt:

Mich kummert nicht das Land, wärst du von hinnen; Bolfreich genug ist eine Wüstenei, Hat Suffolk deine himmlische Gesellschaft. Denn wo du bist, da ist die Welt ja selbst, Mit all' und jeden Freuden in der Welt; Und wo du nicht bist, De nur und Trauer.

Benn späterhin Margaretha, das blutige Haupt bes Geliebten in der Hand tragend, ihre wilbeste Berzweiflung ausjammert, mahnt sie uns an die surchtbare Chriemhilde des Ribelungenlieds. Welche gepanzerte Schmerzen, woran alle Trostworte ohns machtig abgleiten!

3ch habe bereits im Eingange angebeutet, bafs ich in Beziehung auf Shaffpeare's Dramen aus ber englischen Geschichte mich aller hiftorischen und

philosophischen Betrachtungen enthalten werde. Das Thema jener Dramen ist noch immer nicht ganz abgehandelt, so lange der Rampf der modernen Industrie-Bedürfnisse mit den Resten des mittelalterlichen Feudalwesens unter allerlei Transformationen fortdauert. Hier ist es nicht so leicht wie bei den römischen Dramen, ein entschiedenes Urtheil auszusprechen, und jede starte Freimuthigkeit könnte einer misslichen Aufnahme begegnen. Nur eine Bemerkung kann ich hier nicht zurückweisen.

Es ist mir nämlich unbegreislich, wie einige beutsche Kommentatoren ganz bestimmt für die Engländer Partei nehmen, wenn sie von jenen französischen Kriegen reden, die in den historischen Dramen des Shakspeare's dargestellt werden. Wahrlich, in jenen Kriegen war weder das Recht noch die Poesie auf Seiten der Engländer, die eines Theils unter nichtigen Successionsvorwänden die roheste Plünderungslust verbargen, anderen Theils nur im Solde gemeiner Krämerinteressen sich herumschlugen . . . ganz wie zu unserer eignen Zeit, nur dass es sich im neunzehnten Jahrhundert mehr um Kasse und Zuder, hingegen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr um Schafswolle bandelte.

#### — 259 —

Michelet, in feiner frangöfischen Geschichte, bem genialen Buche, bemerkt gang richtig:

"Das Geheimnis der Schlachten von Erech, von Poitiers u. f. w. befindet sich im Komptoir der Kausseute von London, von Bordeaux, von Bruges." — — — "Bolle und Fleisch besgründeten das ursprüngliche England und die engslische Race. Bevor England für die ganze Welt eine große Baumwollspinnerei und Eisenmanusaktur wurde, war es eine Fleischsabrik. Bon jeher tried dieses Bolk vorzugsweise Biehzucht und nährte sich von Fleischspeisen. Daher diese Frische des Teints, diese Kraft, diese sturgige und hinterkopslose) Schönheit. — Man erlaube mir bei dieser Gelesgenheit eines persönlichen Eindrucks zu erwähnen:

"Ich hatte London und einen großen Theil Englands und Schottlands gesehen; ich hatte mehr angestaunt als begriffen. Erft auf meiner Rückreise, als ich von York nach Manchester ging, die Inselin ihrer Breite durchschneibend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es war eines Morgens bei seuchtem Nebel; das Land erschien mir nicht bloß umgeben, sondern überschwemmt vom Ocean. Eine bleiche Sonne färbte kaum die Hälfte der Landschaft. Die neuen ziegelrothen Häusser hätten allzu schroff gegen die saftig grünen

Rasen abgestochen, waren biese schreienben Farben nicht von ben flatternden Seenebeln gedämpst worben. Fette Weideplate, bebeckt mit Schafen, und überragt von ben flammenden Schornsteinen ber Fabrikösen. Biehzucht, Aderbau, Industrie, Alles war in diesem kleinen Raume zusammengedrängt, Eins über das Andre, Eins das Andre ernährend; das Gras lebte vom Nebel, das Schaf vom Grase, ber Mensch von Blut.

"Der Mensch in diesem verzehrenden Alima, wo er immer von Hunger geplagt ist, kann nur durch Arbeit sein Leben fristen. Die Natur zwingt ihn dazu. Aber er weiß sich an ihr zu rächen: er läst sie selber arbeiten, er unterjocht sie burch Sisen und Feuer. Ganz England keucht von diesem Kampse. Der Mensch ist dort wie erzürnt, wie außer sich. Seht dieses rothe Gesicht, dieses irrglänzende Auge... Man könnte leicht glauben, er seit trunken. Aber sein Kopf und seine Hand sind seft und sicher. Er ist nur trunken von Blut und Kraft. Er behandelt sich selbst wie eine Dampsmaschine, welche er die zum Übermaß mit Rahrung vollstopft, um so viel Thätigkeit und Schnelligkeit als nur irgend möglich daraus zu gewinnen.

"Im Mittelalter war ber Englander ungefahr was er jest ift: zu ftart genahrt, angetrieben gum

Sanbeln, und friegerisch in Ermanglung einer inbuftriellen Beschäftigung.

"England, obgleich Aderbau und Biebzucht treibend, fabricierte noch nicht. Die Englander lieferten ben roben Stoff; Anbere mufften ibn gu bearbeiten. Die Wolle mar auf ber einen Seite bes Ranals, ber Arbeiter mar auf ber anbern Seite. Babrend die Fürften ftritten und baberten, lebten boch bie englischen Biebbandler und die flamischen Tuchfabritanten in befter Ginigfeit, im ungerftorbarften Bunbnis. Die Frangofen, welche biefes Bundnis brechen wollten, mufften biefes Beginnen mit einem bunbertjährigen Rriege bugen. Die englifchen Ronige wollten gwar die Eroberung Frantreiche, aber bas Bolf verlangte nur Freiheit bes Sandels, freie Ginfuhrplate, freien Martt für bie englische Bolle. Berfammelt um einen großen Bollfad, hielten die Rommunen Rath über die Forderungen bes Ronigs, und bewilligten ibm gern binlangliche Silfegelder und Armeen.

"Eine folche Mifchung von Induftrie und Chevalerie verleiht biefer ganzen Geschichte ein wunderliches Ansehen. Bener Eduard, welcher auf ber Tafelrunde einen stolzen Gid geschworen hat, Frankreich zu erobern, jene gravitätisch närrischen

Ritter, welche in Folge ihres Gelübbes ein Auge mit rothem Tuch bebeckt tragen, sie sind doch keine so großen Narren, als daß sie auf eigne Rosten ins Feld zögen. Die fromme Einfalt der Kreuzsfahrten ist nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde doch nichts Anders als täusliche Söldner, als bezahlte Handelsagenten, als bewassenete Kommis-Vohageurs der Londoner und Genter Kaufleute. Eduard selbst muß sich sehr verbürgern, muß allen Stolz ablegen, muß den Beifall der Tuchhändlers und Webergilde erschmeicheln, muß seinem Gevatter, dem Bierbrauer Artevelde, die Hand reichen, muß auf den Schreibtisch eines Viehbändlers steigen, um das Volk anzureden.

"Die englischen Tragödien bes vierzehnten Jahrhunderts haben sehr komische Partien. In den nobelsten Rittern stedte immer etwas Falstaff. In Frankreich, in Italien, in Spanien, in den schonen Ländern des Südens, zeigen sich die Engländer eben so gefräßig wie tapfer. Das ist Hertules der Ochsenverschlinger. Sie kommen, im wahren Sinne des Wortes, um das Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung, und besiegt sie durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen sich in Speis und Trank, und sterben an Indigestionen und Opfsentrie."

Dit biefen gebungenen Fraghelben vergleiche man die Frangofen, bas magigfte Bolf, bas weniger burch feine Beine berauscht wird, ale vielmehr burch feinen angebornen Entbufigemus. Letterer mar immer die Urfache ihrer Mifigeschicke, und fo feben wir icon in ber Mitte bes vierzehnten Sabrbunderts, wie fie im Rampfe mit ben Englandern eben durch ihr Übermag von Ritterlichkeit unterliegen mufften. Das mar bei Crech, wo die Frangofen iconer ericeinen burch ihre Rieberlage, als bie Englander burch ihren Gieg, ben fie in unritterlicher Beife burch Fugvolt erfochten . . . Bieber war der Rrieg nur ein großes Turnier von ebenburtigen Reitern; aber bei Crech wird diese romantifche Ravallerie, dieje Boefie, fcmablich niebergeicoffen von der modernen Infanterie, von der Brofa in ftrengftilifierter Schlachtordnung, ja, bier tommen fogar die Ranonen jum Borichein. . . Der greife Bohmentonig, welcher, blind und alt, als ein Bafall Franfreiche biefer Schlacht beimobnte, mertte mobl, bafe eine neue Reit beginne, bafe es mit bem Ritterthum ju Ende fei, bafe fünftig ber Mann ju Rofs von dem Mann ju fuß übermaltigt werbe, und er fprach ju feinen Rittern: "3ch bitte euch angelegentlichft, führt mich fo weit ins Treffen binein, bafe ich noch einmal mit einem

guten Schwertftreich breinschlagen fann!" Sie geborchten ibm, banben ibre Bferbe an bas feinige, jagten mit ihm in bas wilbeste Betummel, und bes andern Morgens fand man fie Alle tobt auf ben Ruden ihrer tobten Pferbe, welche noch immer jufammengebunden maren. Wie biefer Bobmentonig und feine Ritter, fo fielen die Frangofen bei Crecy, bei Boitiers; fie ftarben, aber zu Pferde. Für England war ber Sieg, für Franfreich mar ber Rubm. Ba, fogar burch ihre Nieberlagen miffen bie Frangofen ihre Begner in ben Schatten gu ftellen. Die Triumphe ber Englander find immer eine Schande ber Menschheit, seit ben Tagen von Crech und Poitiers bis auf Waterloo. Rlio ift immer ein Weib, trot ihrer parteilofen Ralte ift fie empfindlich für Ritterlichfeit und Selbenfinn; und ich bin überzeugt, nur mit fnirschendem Bergen verzeichnet fie in ihre Denttafeln die Siege ber Englanber.



(Ronig Deinrich VI. Dritter Theil.)

Sie war eine arme Wittwe, welche zitternb vor König Ebuard trat und ihn anflehte, ihren Kindern das Gütchen zurückzugeben, das nach dem Tode ihres Gemahls den Feinden anheimgefallen war. Der wollüftige König, welcher ihre Keuschheit nicht zu kirren vermag, wird so sehr von ihren schonen Thränen bezaubert, daß er ihr die Krone aufs Haupt setzt. Wie viel Kümmernisse für Beide dadurch entstanden, meldet die Weltgeschichte.

hat Shatspeare wirklich ben Charafter bes erwähnten Königs ganz treu nach ber hiftorie geschilbert? Ich muß wieder auf die Bemerkung zurücktommen, daß er verstand, die Lakunen ber hiftorie zu füllen. Seine Königscharaktere sind immer so wahr gezeichnet, daß man, wie ein engslischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte,

er fei mahrend seines ganzen Lebens ber Ranzler bes Königs gewesen, ben er in irgend einem Drama agieren lasst. Für die Wahrheit seiner Schilberungen bürgt nach meinem Bedünken auch die frappante Ühnlichkeit, welche sich zwischen seinen alten Königen und jenen Königen der Jentzeit kundgiebt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurtheilen vermögen.

Bas Friedrich Schlegel von bem Befchichtfcreiber fagt, gilt gang eigentlich von unferem Dichter: Er ift ein in die Bergangenbeit ichauenber Brophet. Bare es mir erlaubt, einem ber berühmteften unferer gefronten Beitgenoffen ben Spiegel porzuhalten, fo murbe Beber einfeben, bafe ibm Shaffpeare icon vor zwei Sahrhunderten feinen Stectbrief ausgefertigt bat. In ber That, beim Unblid biefes großen, vortrefflichen und gewife auch glorreichen Monarchen überschleicht uns ein gemiffes Schauergefühl, bas wir zuweilen empfinden, wenn wir im machen Tageslichte einer Beftalt begegnen, bie wir icon in nächtlichen Traumen erblict haben. Ale mir ibn por acht Jahren burch bie Strafen ber Sauptftabt reiten faben, "barbauptig und bemuthig nach allen Seiten grugend," bachten wir immer an die Worte, womit Dort bes Bolingbrote's Einzug in London ichilbert. Sein Better.

ber neuere Richard II., fannte ihn fehr gut, burch- fcaute ihn immer und außerte einft gang richtig:

Bir selbst und Bushy, Bagot hier und Green Sahn sein Bewerben beim geringen Bolt, Wie er sich wollt' in ihre Herzen tauchen Mit trausicher, bemüth'ger Hössichteit; Was für Berehrung er an Anechte wegwarf, Handwerker mit bes Lächelns Kunst gewinnend Und ruhigem Ertragen seines Looses, Als wollt' er ihre Neigung mit verbannen. Bor einem Austerweib zieht er die Mütze, Ein paar Karrnzieher grüßten: "Gott geleit' euch!" Und ihnen ward des schmeid'gen Knies Tribut, Rebst: "Dank, Landsleute! meine güt'gen Freunde!"

Sa, die Ahnlichkeit ist erschreckend. Ganz wie ber ältere, entfaltete sich vor unseren Augen der heutige Bolingbroke, der nach dem Sturze seines königlichen Betters den Thron bestieg, sich allmählig barauf besesstiete: ein schlauer Held, ein kriechender Riese, ein Titan der Berstellung, entsetzlich, ja emporend ruhig, die Tate in einem sammtnen Handschuh, und damit die öffentliche Meinung streichelnd, ben Raub schon in weiter Ferne erspähend, und nie darauf losspringend, bis er in sicherster Nähe.

Möge er immer seine schnaubenden Feinde besiegen und bem Reiche ben Frieden erhalten, bis zu seiner Todesstunde, wo er zu seinem Sohn jene Worte sprechen wird, die Shatspeare schon längst für ihn aufgeschrieben:

Romm her, mein Sohn, und fet' dich an mein Bett, Und hor' ben letten Rathichlag, wie ich glanbe, Den ich je athmen mag. Gott weiß, mein Gobn, Durch welche Rebenfchlich' und frumme Bege 3ch biefe Rron' erlangt; ich felbst weiß wohl, Wie laftig fie auf meinem Saupte faß. Dir fallt fie beim nunmehr mit beffrer Ruh', Dit beffrer Meinung, befferer Beftat'gung; Denn jeber Fleden ber Erlangung geht Mit mir ins Grab. An mir erfchien fie nur Wie eine Ehr', erhafcht mit heft'ger Sanb; Und Biele lebten noch, mir vorzuruden, Daß ich burch ihren Beiftand fie gewonnen, Bas täglich Zwift und Blutvergießen fchuf, Dem vorgegebnen Frieden Bunden ichlagend. MU' biefe breiften Schreden, wie bu fiehft, Bab' ich bestanden mit Befahr des Lebens: Denn all' mein Regiment war nur ein Auftritt. Der biefen Inhalt fpielte; nun veranbert Mein Tob die Beife; benn was ich erjagt,

Das fallt bir nun mit iconerm Anfpruch beim. Da bu burch Erblichteit bie Rrone trägft. Und, ftehft bu fichrer ichon als ich es fonnte, Du bift nicht fest genug, folang bie Rlagen So frifch noch find; und allen meinen Freunden, Die bu ju beinen Freunden machen mufft, Sind' Bahn' und Stachel furglich nur entnommen, Die burch gewaltsam Thun mich erft befördert, Und beren Dacht wohl Furcht erregen tonnte Bor neuer Abfegung; mas zu vermeiben 3ch fie verbarb, und nun bes Ginnes war, Bum beil'gen Lande Biele fortzuführen, Das Ruh' und Stilleliegen nicht zu nah Dein Reich fie prufen lieft. Darum, mein Gobn, Befchaft'ge ftets bie ichwindlichten Gemuther Dit frembem Zwift, baß Wirten in ber Fern' Das Angebenten vor'ger Tage banne. Dehr wollt' ich, boch die Lung' ift fo erfchopft, Daß traft'ge Rebe ganglich mir verfagt ift. Bie ich zur Rrone fam, o Gott! vergebe, Daß fie bei bir in mahrem Frieden lebe!

## Lady Anna.

(Ronig Richard III.)

Die Gunft ber Frauen, wie das Gluck überhaupt, ist ein freies Geschenk, man empfängt es, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen warum. Aber es giebt Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schicksal zu ertroten verstehen, und Diese gelangen zum Ziele, entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einstößen, oder indem sie ihr Mitseiden anregen, oder indem sie ihnen Gelegenheit geben sich aufzuopfern . . . Letteres, nämlich das Geopfertsein, ist die Lieblingsrolle der Weiber, und kleidet sie so schon vor den Leuten, und gewährt ihnen auch in der Einsamkeit so viel thränenreiche Wehmuthsgenüsse.

Laby Anna wird burch alles Diefes zu gleicher Zeit bezwungen. Wie Honigseim gleiten bie Schmeischelmorte von ben furchtbaren Lippen . . . Richarb

fomeichelt ibr, berfelbe Richard, welcher ibr alle Schreden ber Bolle einflögt, welcher ihren geliebten Gemabl und ben vaterlichen Freund getöbtet, ben fie eben au Grabe beftattet . . . Er befiehlt ben Leichentragern mit berrifder Stimme, ben Sarg nieberguseten, und in biefem Moment richtet er feine Liebeswerbung an bie fcone Leibtragenbe ... Das Lamm fieht icon mit Entfeten bas Babnefletichen bes Bolfes, aber biefer fpitt plötlich bie Schnauze zu ben füßeften Schmeicheltonen... Die Someichelei bes Wolfes wirkt fo erschütternb, fo beraufchend auf bas arme Lammgemuth, bafe alle Gefüble barin eine plötliche Ummandlung erleiben . . . Und Ronig Richard fpricht von feinem Rummer, bon feinem Gram, fo bafe Unna ihm ihr Mitleid nicht verfagen fann, um fo mehr, ba biefer wilbe Menich nicht febr flagefüchtig von Natur ift Und biefer ungludliche Morber bat Gemiffensbiffe, fpricht von Reue, und eine gute Frau tounte ibn vielleicht auf ben befferen Weg leiten, wenn fie fich für ihn aufopfern wollte . . . Und Anna entichließt fich, Ronigin von England ju merben.

# Königin Catharina.

(Ronig Beinrich VIII.)

36 bege ein unüberwindliches Borurtbeil gegen biefe Fürstin, welcher ich bennoch bie bochften Eugenden jugefteben muß. 218 Chefrau mar fie ein Mufter bauslicher Treue. Als Ronigin betrug fie fich mit bochfter Burbe und Majeftat. Als Chriftin war fie die Frommigfeit felbft. Aber ben Dottor Samuel Bobnfon bat fie zum überschwänglichften Lobe begeiftert, fie ift unter allen Shaffpeare'ichen Frauen fein auserlesener Liebling, er fpricht bon ibr mit Zärtlichkeit und Rübrung . . . Das ift nicht zu ertragen. Shaffpeare bat alle Dacht feines Benius aufgeboten, die gute Frau ju verherrlichen, boch biefe Bemühung wird vereitelt, wenn man fieht, daß Dr. Johnson, der große Borterkrug, bei ihrem Anblid in fuges Entzuden gerath und von Lobeserhebungen überschäumt. Bar' fie meine Fran.



#### — 273 —

ich könnte mich von ihr scheiben lassen ob solcher Lobeserhebungen. Bielleicht war es nicht ber Liebzreiz von Anna Bullen, was ben armen König Heinrich von ihr losrist, sondern der Enthusiasmus, womit sich irgend ein damaliger Dr. Johnson über die treue, würdevolle und fromme Catharina aussiprach. Hat vielleicht Thomas Morus, der bei all seiner Bortrefslichseit etwas pedantisch und ledern und unverdaulich wie Dr. Johnson war, zu sehr die Königin in den himmel erhoben? Dem wackern Ranzler freilich kam sein Enthusiasmus etwas theuer zu stehen; der König erhob ihn deschalb selbst in den himmel.

Ich weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: daße Catharina ihren Gemahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug, ober daß Heinrich seine Gattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht bloß sehr launenhaft, jähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen Neigungen seiner Frau — Das sindet sich in vielen Ehen, die sich trothem, bis der Tod allem Zant ein Ende macht, aufs beste erhalten — aber der König war auch Musiter und Theolog, und Beides in vollendeter Miserabilität. Ich habe unlängst als ergöyliche Kuriosität einen Choral von ihm gehört, der eben so schaften war wie sein Traktat de septem sacra-

mentis. Er bat gewiß mit feinen musikalischen Rompositionen und feiner theologischen Schriftftellerei bie arme Frau fehr beläftigt. Das Befte an Beinrich mar fein Sinn für plaftifche Runft, und aus Borliebe für bas Schone entftanben vielleicht feine ichlimmften Sympathien und Antipathien. Catharina von Arragonien war nämlich noch bubich in ihrem vierundzwanzigften Babre, ale Beinrich achtzehn Sabr alt mar und fie beirathete, obgleich fie bie Wittme feines Brubers gemefen. Aber ihre Schönheit bat mahricheinlich mit ben Babren nicht zugenommen, um fo mehr ba fie aus Frommigfeit mit Beifelung, Faften, Nachtmachen und Betrübungen ihr Fleisch beständig tafteite. Über biefe affetischen Übungen beklagte fich ihr Bemabl oft genug, und auch une maren Dergleichen an einer Fran febr fatal gemefen.

Aber es giebt noch einen andern Umftand, der mich in meinem Borurtheil gegen biese Rönigin bestärft: Sie war die Tochter der Isabella von Kaftilien und die Mutter der blutigen Maria. Bas soll ich von dem Baume denken, der solcher bösen Saat entsprossen, und solche bose Frucht gebar?

Benn sich auch in ber Beschichte feine Spuren ihrer Grausamfeit vorfinden, so tritt bennoch ber wilde Stolz ihrer Race bei jeder Gelegenheit hervor,



### **— 275 —**

wo fie ihren Rang vertreten oder geltend machen will. Eros ihrer wohleingeübten driftlichen Demuth, gerieth fie doch jedesmal in einen fast heidnischen Born, wenn man einen Berstoß gegen die herkömmsliche Etikette machte ober gar ihr ben königlichen Titel verweigerte. Bis in den Tod bewahrte sie diesen unauslöscharen Hochmuth, und auch bei Shakspeare sind ihre letten Worte:

Ihr follt mich balfamieren, bann zur Schau Ausstellen, zwar entkönigt, doch begrabt mich Als Königin und eines Königs Tochter. Ich kann nicht mehr!

## Anna Bullen.

(Ronig Beinrich VIIL)

Die gewöhnliche Meinung geht bahin, baß König Heinrich's Gewissensbisse ob seiner Che mit Catharinen durch die Reize der schönen Anna entstanden seien. Sogar Shakspeare verräth diese Meinung, und wenn in dem Krönungszug die neue Königin auftritt, segt er einem jungen Edelmann folgende Worte in den Mund:

Bon ber Schönheit ber Unna Bullen giebt une ber Dichter auch in ber folgenden Scene einen

Begriff, wo er ben Enthusiasmus schilbert, ben ihr Anblid bei ber Kronung hervorbrachte.

Bie febr Shatspeare feine Bebieterin, bobe Elifabeth, liebte, zeigt fich vielleicht am fconften in ber Umftanblichfeit, womit er bie Rronunges feier ihrer Mutter barftellt. Alle diefe Details fanktionieren bas Thronrecht ber Tochter, und ein Dichter muffte bie beftrittene Legitimitat feiner Ronigin bem gangen Publifum ju veranschaulichen. Aber diese Konigin verdiente folden Liebeseifer! Sie glaubte ibrer Ronigemurbe Nichts zu vergeben. wenn fie bem Dichter gestattete, alle ibre Borfabren, und fogar ihren eigenen Bater, mit entfetlicher Unparteilichkeit auf ber Bubne barzustellen! Und nicht bloß als Rönigin, sondern auch als Weib wollte fie nie die Rechte ber Boefie beeintrachtigen; wie fie unserem Dichter in politischer Binficht bie bochfte Redefreiheit gemährte, fo erlaubte fie ibm auch bie tedften Borte in geschlechtlicher Beziehung, fie nahm feinen Anftog an ben ausgelaffenften Bigen einer gefunden Sinnlichfeit, und fie, the maiden queen, bie fonigliche Bungfrau, verlangte fogar, bafe Gir Bobn Falftaff fich einmal ale Liebhaber zeige. Ihrem lächelnden Bint verdanten wir "Die luftigen Beiber von Binbfor."

Shatspeare fonnte seine englischen Geschichtsbramen nicht beffer schließen, als indem er am Ende von "Heinrich VIII." die neugeborne Elisabeth, gleichsam die beffere Zufunft in Windeln, über die Bühne tragen läfft.

hat aber Shaffpeare wirklich ben Charatter Beinrich's VIII., bes Batere feiner Ronigin, gang geschichtstreu geschilbert? Ba, obgleich er die Bahrheit nicht in fo grellen Lauten wie in feinen übrigen Dramen verfündete, fo bat er fie boch jebenfalls ausgesprochen, und ber leifere Ton macht jeben Bormurf befto einbringlicher. Diefer Beinrich VIII. mar ber ichlimmfte aller Ronige, benn mabrend alle andere bofe Fürften nur gegen ihre Feinde wütheten, rafte Bener gegen feine Freunde, und feine Liebe mar immer weit gefährlicher als fein Safe. Die Cheftandegeschichten biefes foniglichen Blaubarte find entfetlich. In alle Schredniffe berfelben mischte er obendrein eine gemiffe blödfinnig grauenhafte Galanterie. Ale er Anna Bullen bingurichten befahl, ließ er ibr vorber fagen, bafe er für fie ben geschickteften Scharfrichter von gang England beftellt habe. Die Ronigin bantte ibm geborfamft für folche garte Aufmerksamkeit, und in ihrer leichtfinnig beitern Beife umfpannte fie mit beiben weißen Banden ihren Sals und rief: 3ch bin febr

### **—** 279 **—**

leicht ju topfen, ich hab' nur ein fleines ichmales balechen.

Auch ift bas Beil, womit man ihr bas Haupt abschlug, nicht sehr groß. Man zeigte es mir in ber Rüftfammer bes Towers zu London, und mährend ich es in ben Händen hielt, beschlichen mich sehr sonderbare Gedanten.

Wenn ich Rönigin von England mare, ich ließe jenes Beil in die Tiefe bes Oceans verfenten.

cbeth ift ein Liebling ber Rritifer, Die bier eit finben, ibre Unfichten über bie antife stragobie, in Bergleichung mit ber Auffaf-Fatume bei modernen Tragifern, bes Brei-Beinander gu feten. 3ch erlaube mir über egenftand nur eine flüchtige Bemerfung. Schidfalsibee bes Shaffpeare ift von ber Schidfale bei ben MIten in gleicher Beife n, wie die mabrfagenden Frauen, die frogend in ber alten norbiiden Legenbe bem begegnen, bon jener Berenschweftericaft n find, bie man in ber Chaffpeare'ichen auftreten fieht. Bene munderfamen Frauen alten norbifden Legende find offenbar t, ichauerliche Luftgottinnen, die, über ben elbern einberichwebend, Gieg ober Rieberdeiben, und ale bie eigentlichen Cenferin-Menichenicidials ju betrachten find, ba m friegerifden Norben gunachft bom Mus-Schwertfampfe abbangig mar. Shaffpeare Ite fie in unbeilftiftende Beren, entfleibete furchtbaren Grazie bes nordifchen Bauberr machte fie ju zwitterhaften Difemeibern, beuerlichen Gouf ju treiben miffen, unb n brauen aus bamifcher Schabenfreube Bebeif ber Bolle ; fie find die Dienerinnen

# Lady Macbeth.

(Macbeth.)

Bon ben eigentlich hiftorischen Dramen wende ich mich zu jenen Tragobien, beren Fabel entweber rein ersonnen ober aus alten Sagen und Rovellen geschöpft ift. Macbeth bildet einen Übergang gu biefen Dichtungen, worin ber Benius bes großen Shaffpeare am freiesten und fedften feine Rlugel entfaltet. Der Stoff ift einer alten Legenbe entlebnt, er gebort nicht jur Siftorie, und bennoch macht biefes Stud einige Unfpruche an gefchichtlichen Glauben, ba ber Abnberr bes foniglichen Baufes von England barin eine Rolle fpielte. Dacbeth mard nämlich unter Satob I. aufgeführt, melder befanntlich von bem ichottischen Banquo abftammen follte. In biefer Beziehung bat ber Dichter auch einige Prophezeiungen jur Ehre ber regierenben Dynaftie feinem Drama eingewebt.

Macbeth ift ein Liebling ber Krititer, die hier Gelegenheit finden, ihre Unsichten über die antite Schickstragobie, in Bergleichung mit ber Uuffalsfung bes Fatums bei modernen Tragifern, des Breisteften auseinander zu setzen. Ich erlaube mir über biesen Gegenstand nur eine flüchtige Bemerfung.

Die Schidfalsibee bes Shaffpeare ift von ber 3bee bes Schidfals bei ben Alten in gleicher Beife verschieden, wie die mahrsagenden Frauen, die fronenverheißend in ber alten norbischen Legende bem Macbeth begegnen, von jener Berenschwefterschaft verschieben find, bie man in ber Shaffpeare'ichen Tragobie auftreten fieht. Bene mundersamen Frauen alten norbischen Legende find offenbar Balfuren, ichauerliche Luftgöttinnen, die, über ben Schlachtfeldern einherschwebend, Sieg oder Niederlage enticheiben, und als die eigentlichen Lenkerinnen bes Menichenschicksals zu betrachten find, ba letteres im friegerischen Norben gunachft vom Ausgang ber Schwertfampfe abhängig mar. Shaffpeare verwandelte fie in unheilftiftende Beren, entfleibete fie aller furchtbaren Grazie bes norbifden Bauberthume, er machte fie ju zwitterhaften Difemeibern, bie ungeheuerlichen Sput zu treiben miffen, unb Berberben brauen aus hämischer Schabenfreube ober auf Bebeif ber Bolle; fie find die Dienerinnen bes Bösen, und wer sich von ihren Sprüchen bethören lässt, geht mit Leib und Seele zu Grunde.
Shakspeare hat also die altheidnischen Schickslegöttinnen und ihren ehrwürdigen Zaubersegen ins Christliche übersetzt, und der Untergang seines Helben ist daher nicht etwas vorausbestimmt Nothwendiges, etwas starr Unadwendbares wie das alte Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Locungen der Hölle, die das Menschenderz mit den feinsten Netzen zu umschlingen weiß: Macbeth unterliegt der Macht des Satans, dem Urbösen.

Interessant ift es, wenn man die Shakspeare's schen Hexen mit den Hexen anderer englischen Dichter vergleicht. Man bemerkt, daß Shakspeare sich dennoch von der altheidnischen Anschauungsweise nicht ganz losreißen konnte, und seine Zauberschwestern sind daher auffallend grandioser und respektabler als die Hexen von Middleton, die weit mehr eine böse Vettelnatur bekunden, auch weit kleinlichere Tücken ausüben, nur den Leib beschäbigen, über den Geist wenig vermögen, und höchstens mit Eisersucht, Missgunst, Lüsternheit und ähnlichem Gefühlsaussatz unsere Herzen zu überskrusten wissen.

Die Renommée ber Laby Macbeth, bie man während zwei Sahrhunderten für eine fehr bofe

Berfon bielt, bat fich vor etwa gwölf Babren in Deutschland febr ju ihrem Bortheil verbeffert. Der fromme Frang Born machte nämlich im Brodhaufifchen Ronversations-Blatt die Bemerfung, daß bie arme Laby bisher gang verfannt worden, bafs fie ibren Mann febr liebte, und überbaupt ein liebevolles Gemuth befage. Diefe Meinung fuchte balb barauf herr Ludwig Tied mit all feiner Biffenschaft, Belahrtheit und philosophischen Tiefe ju unterftuten, und es bauerte nicht lange, fo faben wir Madame Stich auf ber foniglichen Sofbubne in der Rolle der Lady Macbeth fo gefühl= voll girren und turteltäubeln, daß tein Berg in Berlin vor folden Bartlichkeitstonen ungerührt blieb, und manches icone Auge von Thranen überflog beim Anblid ber juten Macbeth. - Das gefcab, wie gefagt, vor etwa gwölf Sahren, in jener fanften Reftaurationegeit, mo mir fo viel Liebe im Leibe hatten. Seitbem ift ein großer Bankrott ausgebrochen, und wenn wir jest mancher gefronten Berfon nicht die überschwängliche Liebe midmen, bie fie verdient, fo find Leute baran Schuld, bie, wie bie Konigin von Schottland, mabrend ber Reftauratione - Beriobe unfre Bergen gang ausgebeutelt baben.

Ob man in Deutschland die Liebensn teit ber besagten Laby noch immer versicht, ich nicht. Seit der Inlindrevolution haben boch die Ansichten in vielen Dingen geander man hat vielleicht sogar in Berlin einsehen bas die jute Macbeth eine sehr bese Bestie

**— 285 —** 

# Øphelia.

(Samlet.)

8 ift bie arme Ophelia, bie Samlet ber eliebt bat. Es mar ein blondes icones , und befonders in ihrer Sprache lag ein ber mir icon bamale bas Berg rührte, nach Wittenberg reifen wollte und zu ihrem ing, um ihm Lebewohl zu fagen. Der alte ar fo gutig, mir alle jene guten lebren, er felber fo wenig Gebrauch machte, auf mitzugeben, und zulett rief er Ophelien, une Wein bringe jum Abichiedetrunt. Ale be Rind fittsam und anmuthig mit bem eller zu mir berantrat, und bas ftrablend uge gegen mich aufhob, griff ich in ber ung zu einem leeren ftatt zu einem gefüll= er. Sie lächelte über meinen Mifsgriff. 3br war icon bamale jo munderfam glangend, co 30g fich über ihre Lipven feben jener berau fchenbe Schmelz, ber mahricheintich von den Rufe elfen herrührte, die in ben Mundwinkeln laufchten.

Als ich von Wittenberg beimfebrte und bas Lächeln Ophelia's mir wieder entgegenleuchtete, vergaß ich barüber alle Spitfindigfeiten ber Scholaftit, und mein Nachgrübeln betraf nur bie bolben Fragen: Bas bebeutet jenes Lacheln? Bas bebeutet jene Stimme, jener gebeimnisvoll fcmachtenbe Flotenton? Wober empfangen jene Mugen ibre feligen Strablen? 3ft es ein Abglang des Simmele, ober erglängt ber Simmel nur von bem Wiederichein biefer Augen? Steht jenes Racheln im Bufammenbang mit ber ftummen Mufit bes Spbarentanges, ober ift es nur bie irbifche Signatur ber überfünnlichften Barmonien? Gines Tages. ale wir im Schlofegarten zu Belfinger une ergingen, gartlich icherzend und fofend, die Bergen in voller Sehnsuchtebluthe . . . es bleibt mir unvergefelich, wie bettelhaft ber Befang ber Nachtigallen abstach gegen bie bimmelbauchenbe Stimme Dpbelia's, und wie armfelig blobe bie Blumen ansfaben mit ihren bunten Befichtern ohne Lächeln, wenn ich fie gufällig verglich mit bem bolbfeligen Mande Ophelia's! Die fclante Geftalt, wie mandlende Lieblichkeit ichwebte fie neben mir einber.



### **— 287 —**

Ach. Das ift ber Rluch ichwacher Menichen, if fie jedeemal, wenn ihnen eine große Unbill iberfahrt, junachft an bem Beften und Liebften, as fie befigen, ibren Unmuth auslaffen. Und ber me Samlet gerftorte junachft feine Bernunft, bas errliche Rleinod, fturate fich burch verftellte Beieberwirrung in ben entfetlichen Abgrund ber irtlichen Tollheit, und qualte fein armes Dabchen it bobnischen Stachelreben . . . Das arme Ding! as fehlte noch, bafe ber Beliebte ihren Bater r eine Ratte hielt und ihn tobstach . . . Da iffte fie ebenfalls von Sinnen tommen! Aber Babnfinn ift nicht fo fcwarz und brütend er wie ber Samlet'iche, fonbern er gautelt bfam befanftigend mit fugen Liedern um ibr les Baupt. . . . Ihre fanfte Stimme fcmilgt in Gefang, und Blumen und wieder Blumen n fich burch all ihr Denten. Gie fingt und t Rrange und ichmudt bamit ibre Stirn, und mit ihrem ftrablenden Lächeln, armes Rind! ...

> eigt ein Beibenbaum sich übern Bach, eigt im klaren Strom sein grünes Laub, belchem sie phantastisch Kranze wand bahnfuß, Resseln, Maßlieb, Kududsblumen. uls sie aufklomm, um ihr Laubgewinde

men erregt. Die Erpositionen Shaffpeare's Tragodien bemunurch diefe erften Gingangs-Sceon gleich aus unferen Berfelunftgebanten berausgeriffen, und ungebeuern Begebenheiten berichter unfere Seelen erichüttern Go eröffnet fich bie Tragobie ber Begegnung ber Beren, und ruch Derfelben unterjocht nicht fcottifden Felbherrn, ben mir eten feben, fonbern auch unfer a, bas jest nicht mehr losfann, beendigt ift. Wie in "Macbetb" täubenbe Grauen ber blutigen m Beginn une erfafft, fo überdauer bee bleichen Beifterreiche Scenen bes "Samlet," und wir nicht loswinden bon ben gefpen= en, bon bem Alpbruden ber unbis Alles vollbracht, bis Dane= n Denichenfäulnis gefdmangert gereinigt ift.

Scenen bes "Lear" werden wir unmitteloar hineingezogen in bie , die fich vor unferen Augen An den gesenkten Kiten aufzuhängen,
Berbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen
Die rankenden Trophäen und sie selbst
Ins weinende Gewässer. Ihre Rleiber
Berbreiteten sich weit, und trugen sie
Sirenengleich ein Weilchen noch empor,
Indes sie Stellen alter Weisen sang,
Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe,
Wie ein Geschöpf, geboren und begabt
Hür dieses Element. Doch lange währt' es nicht,
Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken,
Das arme Kind von ihren Melodien
Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod.

Doch was erzähl' ich euch diese kummervolle Geschichte! Ihr kennt sie Alle von frühester Busgend, und ihr habt oft genug geweint über die alte Tragödie von Hamlet dem Dänen, welcher die arme Ophelia liebte, weit mehr liebte als taussend Brüder mit ihrer Gesammtliebe sie zu lieben vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Geist seines Baters erschien, und weil die Welt aus ihren Angeln gerissen war und er sich zu schwach fühlte, um sie wieder einzufügen, und weil er im deutschen Wittenberg vor lauter Denken das Handeln versernt hatte, und weil ihm die Wahl



### — 289 —

stand, entweder wahnsinnig zu werden oder eine rasche That zu begehen, und weil er als Mensch überhaupt große Anlagen zur Tollheit in sich trug.

Wir kennen biesen Hamlet wie wir unser eigenes Gesicht kennen, das wir so oft im Spiegel erbliden, und das uns dennoch weniger bekannt ift, als man glauben sollte; denn begegnete uns Bemand auf der Straße, der ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir das befremdlich wohlsbekannte Antlitz nur instinktmäßig und mit geheimem Schred anglotzen, ohne jedoch zu merken, dass es unsere eignen Gesichtszüge sind, die wir eben erblidten.

## Cordelia.

(Ronig Lear.)

In diesem Stude liegen Fußangeln und Selbstschüsse für den Leser, sagt ein englischer Schriftsteller. Ein Anderer bemerkt, diese Tragödie sei ein Labyrinth, worin sich der Kommentator verirren und am Ende Gesahr laufen könne, von dem Minotaur, der dort haust, erwürgt zu werden; er möge hier das kritische Messer nur zur Selbstvertheidigung gebrauchen. Und in der That, ist es jedensfalls eine missliche Sache, den Shakspeare zu kritisieren, ihn, aus dessen Borten uns beständig die schäffte Kritik unserer eignen Gedanken und Handslungen entgegen lacht: so ist es fast unmöglich, ihn in dieser Tragödie zu beurtheilen, wo sein Genins bis zur schwindligsten Höhe sich emporschwang.

3d wage mich nur bis an die Pforte biefes Bunberbaus, nur bis jur Exposition, die schon



In ben ersten Scenen des "Lear" werden wir auf gleiche Beise unmittelvar hineingezogen in bie fremben Schickfale, bie sich vor unseren Augen anfundigen, entfalten und abichließen. Der Dichter gemährt uns bier ein Schaufpiel, bas noch entfetlicher ift ale alle Schredniffe ber Bauberwelt und bes Geifterreiche; er zeigt uns nämlich bie menichliche Leidenschaft, die alle Bernunftbamme burdbricht, und in ber furchtbaren Dajeftat eines foniglichen Babufinns binaustobt, wetteifernd mit ber emporten Ratur in ihrem milbeften Aufruhr. Aber ich glaube, bier enbet bie außerorbentliche Dbmacht, bie fpiclende Billfur, womit Shaffpeare feinen Stoff immer bewältigen fonnte: bier beberricht ibn fein Benius weit mehr als in ben erwähnten Tragodien, in "Macbeth" und "Samlet," wo er mit fünftlerischer Belaffenbeit neben ben buntelften Schatten ber Bemutbenacht bie rofiaften Lichter bes Wites, neben ben milbeften Sandlungen bas beiterfte Stillleben binmalen fonnte. 3a, in ber Tragobie "Dlacbeth" lächelt uns eine fanfte befriedete Natur entgegen; an ben Fenfterfliefen bes Coloffes, wo die blutiafte Untbat verübt wirb. fleben ftille Schmalbennefter; ein freundlicher ichottifcher Sommer, nicht zu warm, nicht zu fühl, webt burch bas gange Stud; überall icone Baume unb grunes Laubwert, und am Ende gar tommt ein ganger Bald einbermaricbiert. Birnam-Bald tommt nach Dunfinan. Auch in "Samlet" fontraftiert bie

liebliche Rame mir ber Carie ber Burtimi; bleibt es auch Nacht in ber Bruft bei Gelben, fo geht boch bie Some baren nicht minter mortenrotblich auf, und Betonine ift ein ampfante Mart, und es wird rubia Romitte gefriett, unt unter grunen Baumen fist bie arme Orbelia, unt mit bunten, blubenten Bamen mintet fie ibre Rrane. Aber in "Lear" berrichen feine folde Rontrafte gwis fcen ber handlung und ber Matur, und bie entaugelten Clemente beuten und frürmen um bie Bette mit bem mabnfinnigen Ronig. Birft ein futliches Greignis gang auferordentlicher Art auch auf bie fogenannte lebloje Natur? Befindet fich gwifden biefer und bem Denichengemuth ein augerlich fichtbares Bablverbaltnie? Sat unfer Dichter Dergleis den erfannt und barfrellen wollen?

Mit ber ersten Scene dieser Tragodie werden wir, wie gesagt, schon in die Mitte der Ereignisse geführt, und wie klar auch der himmel ist, ein scharfes Auge kann das kunftige Gewitter schon voranssehen. Da ist ein Wölkchen im Verstande Lear's, welches sich später zur schwärzesten Geistes nacht verdichten wird. Wer in dieser Weise Alles verschentt, Der ist schon verrückt. Wie das Gemüth des Helben, so lernen wir auch den Charakter der Töchter schon in der Expositionssene kennen, und

namentlich rührt une fcon gleich die fcweigfam Bartlichkeit Corbelia's, ber modernen Antigone, biean Innigfeit bie antife Schwester noch übertrifft. Ba, fic ift ein reiner Beift, wie es ber Ronig erft im Wahnfinn einfieht. Bang rein? 3ch glaube, fie ift ein bieden eigenfinnig, und biefes Rledden ift ein Batermal. Aber mabre Liebe ift febr verschamt und hafft allen Wortfram; fie fann nur weinen und verbluten. Die mehmuthige Bitterfeit, womit Cordelia auf die Beuchelei der Schweftern anspielt, ift von ber garteften Art, und tragt gang ben Charafter jener Ironie, beren fich ber Meifter aller Liebe, ber Belb bes Evangeliums, zuweilen bebiente. Ihre Seele entladet fich bes gerechteften Unwillens und offenbart zugleich ihren gangen Abel in ben Worten :

Fürmahr, nie heirath' ich wie meine Schweftern, um bloß meinen Bater zu lieben.

### Julie.

(Romeo und Julie.)

In der That, jedes Shakspeare'sche Stück hat sein besonderes Alima, seine bestimmte Jahrszeit und seine lokalen Eigenthümlichkeiten. Wie die Bersonen in jedem dieser Dramen, so hat auch der Boden und der Himmel, der darin sichtbar wird, eine besondere Physiognomie. Hier, in "Romeo und Julie," sind wir über die Alpen gestiegen und bessinden uns plöglich in dem schönen Garten, welcher Italien heißt . . .

Rennst du das Land, wo die Citronen blühn, 3m dunkeln Laub die Golborangen glühn? —

Es ift das sonnige Berona, welches Shatspeare zum Schauplate gewählt hat für die Großthaten ber Liebe, die er in "Romeo und Zulie" ver-

berrlichen wollte. Sa, nicht bas benannte Menfchenpaar, fondern die Liebe felbft ift ber Beld in biefem Drama. Wir feben hier bie Licbe jugenblich übermuthig auftreten, allen feindlichen Berbaltniffen Trop bictend, und Alles befiegenb . . . Denn fie fürchtet fich nicht, in bem großen Rampfe ju bem idredlichften aber ficherften Bunbesgenoffen, bem Tode, ihre Ruflucht ju nehmen. Liebe im Bundniffe mit dem Tobe ift unüberwindlich. Liebe! Sie ift die bochfte und fiegreichfte aller Leidenschaften. Ihre weltbezwingende Starte besteht aber in ihrer fcranfenlosen Grogmuth, in ihrer fast überfinnlichen Uneigennütigfeit, in ihrer aufopferungefüchtigen Lebensverachtung. Für fie giebt es fein Geftern und fie benft an fein Morgen . . . Gie begebrt nur bes heutigen Tages, aber biefen verlangt fie gang, unverfürzt, unverfümmert . . . Sie will Richts bavon auffparen für bie Butunft und verschmabt bie aufgewärmten Refte ber Bergangenbeit . . . "Bor mir Nacht, hinter mir Nacht" . . . Gie ift eine manbelnde Flamme zwischen zwei Finfterniffen . . . Wober entsteht fie? . . . Mus unbegreiflich winzigen Fünfchen! . . . Wie enbet fie? . . . Gie erlofcht fpurlos, eben fo unbegreiflich ... Be wilber fie brennt, bejto früher erlofcht fie . . . Aber Das

### - 297 -

bindert fie nicht, fich ihren lodernden Trieben gang bingugeben, als bauerte ewig biefes Feuer . . .

Ich, wenn man jum zweitenmal im Leben bon ber großen Gluth erfafft mird, fo fehlt leiber biefer Glaube an ihre Unfterblichfeit, und die fcmerglichfte Erinnerung fagt une, bafe fie fich am Enbe felber aufzehrt . . . Daber die Berichiedenheit der Melancholie bei ber erften Liebe und bei ber zwei-Bei ber erften benten wir, bafe unfere Leibenicaft nur mit tragischem Tobe endigen muffe, und in ber That, wenn nicht andere bie entgegenbrobenden Schwierigfeiten ju überwinden find, entfoliefen wir uns leicht, mit der Geliebten ins Grab ju fteigen . . . Singegen bei ber zweiten Liebe liegt uns der Bedaufe im Sinne, bafe unfere milbeften und berrlichften Gefühle fich mit ber Beit in eine gabme Laubeit vermandeln, bafe mir bie Mugen, die Lippen, die Buften, die une jest fo Thauerlich begeistern, einft mit Gleichgültigfeit betracten werben . . . Ich! biefer Gebante ift me-Cancholischer ale jede Todesahnung! . . . Das ift ein troftlofes Befühl, wenn wir im beigeften Raufche an fünftige Ruchternheit und Ruble benten, und Que Erfahrung miffen, dafe bie bochpoetischen beroifchen Leidenschaften ein fo fläglich profaifches Enbe nehmen! . . .

Diese hochpoetischen heroischen Leibenschaften! Wie die Theaterprinzessinnen gebärden sie sich, und sind hochroth geschminkt, prachtvoll kostumiert, mit funkelndem Geschmeide beladen, und wandeln stolz einher und beklamieren in gemessenen Jamben . . . Wenn aber der Borhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem Garderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsreferendarii, spricht schlechtes Berliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde, und gähnt und legt sich schnarchend ause Ohr, und hört nicht mehr die süßen Betheuerungen: "Sie spielten jettlich, auf Ehre!" . . .

Ich wage es nicht, Shaffpeare im mindeften zu tadeln, und nur meine Verwunderung möchte ich darüber aussprechen, daß er den Romeo erst eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden lässt, ehe er ihn Julien zuführt. Trothem, daß er sich ber zweiten Liebe ganz hingiebt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Stepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgiebt, und nicht selten an Hamlet erinnert. Ober ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärkere, eben weil sie alsdann mit klarem Selbstbewusstein gepaart ist? Bei dem Beibe giebt es

feine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als bast sie zweimal bas furchtbarfte Erbbeben bes Gemüthes überstehen könnte. Betrachtet Julie! Wäre sie im Stande zum zweiten Male die überschwänglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweizten Male, aller Angst Trotz bietend, den schauders haften Relch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glückliche, dieses reine Opfer der großen Passion.

Bulie liebt jum erften Male, und liebt mit voller Befundheit bes Leibes und ber Seele. Sie ift vierzehn Jahre alt, mas in Italien fo Biel gilt wie fiebzehn Babre nordischer Bahrung. Sie ift eine Rofentnofpe, bie eben bor unferen Mugen von Romeo's Lippen aufgefüsst mard, und fich in jugenblicher Bracht entfaltet. Sie bat weber aus weltlichen noch aus geiftlichen Buchern gelernt, mas Liebe ift; bie Sonne bat es ibr gefagt, und ber Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Eco bat es ihr Berg nachgefprochen, ale fie fich nachtlich unbelauscht glaubte. Aber Romeo ftand unter bem Balfone und bat ihre Reben gebort, und nimmt fie beim Bort. Der Charafter ihrer Liebe ift Bahrheit und Gefundheit. Das Madchen athmet Befundheit und Bahrheit, und es ift rührend an-Auboren, wenn fie fagt:

Du weifit, die Racht verschleiert mein Geficht, Sonft farbte Dabchenrothe meine Bangen Um Das, was bu vorhin mich fagen borteft. Gern hielt' ich ftreng auf Gitte, mochte gern Berleugnen, was ich fprach - boch weg mit Formlichteit! Sag, liebst bu mich? Ich weiß, bu wirft's bejahn, Und will bem Borte traun; boch wenn bu fchworft, So tannft bu treulos werben; wie fie fagen, Lacht Bupiter bes Meineids ber Berliebten. D holder Romeo, wenn bu mich liebst. Sag's ohne Falfch! Doch bachteft bu, ich fei Ru fcnell befiegt, fo will ich finfter bliden, Will widerspenftig fein und Rein bir fagen, So du bann werben willst - fonft nicht um Alles. Bewiß, mein Montague, ich bin gu herglich; Du fonnteft benten, ich fei leichten Ginns. Doch glaube, Mann, ich werbe treuer fein Mle fie, die fremd zu thun geschickter find. Much ich, betenn' ich, hatte fremb gethan, Bar' ich von dir, eh ich's gewahrte, nicht Belaufcht in Liebestlagen. Drum vergieb! Schilt biefe Bingebung nicht Flatterliebe, Die fo bie ftille Nacht verrathen hat!

## Desdemona.

(Dthello.)

36 babe oben beiläufig angebeutet, bafe ber Charafter bes Romeo etwas Samletisches enthalte. In der That, ein nordischer Ernst wirft feine Streiffcatten über diefes glubende Gemuth. Bergleicht man Bulie mit Desbemona, fo wird ebenfalls in Bener ein nordisches Clement bemerkbar; bei aller Gewalt ihrer Leidenschaft bleibt fie doch immer ibrer felbit bewufft, und im flarften Gelbitbewufftfein Berrin ihrer That. Bulie liebt und dentt und bandelt. Desdemona liebt und fühlt und geborcht, nicht bem eignen Willen, fondern dem ftartern Untrieb. 3bre Bortrefflichfeit besteht barin, bafe bas Schlechte auf ihre eble Natur feine folche 3mangemacht ausüben fann wie bas Gute. Sie mare gewiß immer im Balaggo ibres Baters geblieben, ein fouchternes Rind, ben bauslichen Befcaften obliegend; aber die Stimme des Mohren drang in ihr Ohr, und obgleich sie die Augen niederschlug, sah sie doch sein Antlitz in seinen Worten, in seinen Erzählungen, oder wie sie sagt: "in seiner Seele"... und dieses leidende, großmüthige, schone, weiße Seelenantlitz übte auf ihr Herz den unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat Recht, ihr Bater, Seine Wohlweisheit der Herr Senator Brabantio: eine mächtige Magie war Schuld daran, daß sich das bange zarte Kind zu dem Mohren hingezogen sühlte und jene hästlich schwarze Larve nicht fürchtete, welche der große Hause für das wirkliche Gesicht Othello's hielt . . .

Julia's Liebe ift thätig, Desdemona's Liebe ift leidend. Sie ist die Sonnenblume, die selber nicht weiß, daß sie immer dem hohen Tagesgestirn ihr Haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Südens, zart, empfindsam, geduldig, wie jene schlanken, großäugigen Frauenlichter, die aus sanstritischen Dichtungen so lieblich, so sanst, fo träumerisch hervorstrahlen. Sie mahnt mich immer an die Safontala des Kalidasa, des indischen Shatspeare's.

Der englische Aupferstecher, bem wir bas vorftebende Bildnis ber Desbemona verbanten, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu ftarten Ausdruck von Leidenschaft verliehen. Aber ich glaube bereits angedeutet zu haben, daß der Kontrast des Gesichtes und des Charafters immer einen interessanten Reiz ausübt. Zedenfalls aber ist dieses Gesicht sehr schön, und namentlich dem Schreiber bieser Blätter muß es sehr gefallen, da es ihn an jene hohe Schöne erinnert, die Gottlob! an seinem eignen Antlitz nie sonderlich gemätelt hat und dassielbe bis jetzt nur in seiner Seele sah . . .

Ihr Bater liebte mich, lub oft mich ein. Er fragte bie Beichichte meines Lebens Bon Bahr ju Bahr; Belagerungen, Schlachten Und jebes Schidfal, bas ich überftanb. 36 lief fie durch, von meinem Anabenalter Bis zu bem Augenblid, wo er gebot, Sie zu erzählen. Sprechen mufft' ich ba Bon bochft ungludlichen Greigniffen, Bon ruhrendem Gefchid ju Gee und Land, Bie in ber Breiche ich gewissem Tob Raum um bie Breite eines Saars entwischte; Bie mich ein troti'ger Feind gefangen nahm, Der Stlaverei vertaufte; wie ich mich Daraus geloft, und bie Gefchichte Deffen, Bie ich auf meinen Reisen mich benahm. Bon oben Sohlen, unfruchtbaren Buften,

Ein eben fo abenteuerliches und bedeutfames Beispiel ber Liebe ju einem Mobren, wie wir in "Titus Andronifus" und "Othello" feben, findet man in "Taufend und eine Nacht," wo eine fcone Fürftin, bie jugleich eine Bauberin ift, ihren Bemahl in einer ftatuenabnlichen Starrbeit gefeffelt balt, und ibn täglich mit Ruthen ichlägt, weil er ihren Beliebten, einen hafelichen Reger, getobtet bat. Berggerreißend find bie Rlagetone ber Fürstin am Lager ber ichmargen Leiche, die fie burch ihre Bauberfunft in einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß und mit verzweiflungevollen Ruffen bedect, und burch einen noch größeren Bauber, burch bie Liebe, aus bem bammernben Balbtobe ju voller Lebens. mabrheit ermeden mochte. Schon als Rnabe frappierte mich in ben arabischen Märchen biefes Bilb leibenschaftlicher und unbegreiflicher Liebe.



(Der Raufmann von Benebig.)

Als ich dieses Stück in Drurylane aufführen sah, stand hinter mir in der Loge eine schöne blasse Brittin, welche am Ende des vierten Aktes bestig weinte und mehrmals ausries: The poor man is wronged! (dem armen Mann geschieht Unrecht!) Es war ein Gesicht vom edelsten griechischen Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nie vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um Shylock geweint haben!

Wenn ich aber an jene Thränen bente, so muß ich ben "Raufmann von Benedig" zu den Tragödien rechnen, obleich ber Rahmen des Stückes von den heitersten Masten, Sathrbilbern und Amoretten verziert ist, und auch der Dichter eigentlich ein Lustspiel geben wollte. Shakpeare hegte vielleicht

bie Absicht, zur Ergötung des großen Haufens einen gedrillten Bährwolf darzustellen, ein verhasse tes Fabelgeschöpf, das nach Blut lechzt, und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obendrein verspottet wird. Aber der Genius des Dichters, der Weltgeist, der in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, dasser in Shylock, trotz der grellen Fratenhaftigkeit, die Zustisstation einer unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Vorsehung aus geheimnisvollen Gründen mit dem Hass des niedern und vornehmen Pöbels belastet worden, und diesen Hass nicht immer mit Liebe vergelten wollte.

Aber was fag' ich? ber Genius bes Shatspeare erhebt sich noch über ben Kleinhaber zweier Glaubensparteien, und sein Drama zeigt uns eigentslich weber Juden noch Christen, sondern Unterdrücker und Unterdrückte und das wahnsinnig schmerzliche Aussachzen dieser Lettern, wenn sie ihren übersmäthigen Duälern die zugefügten Kränkungen mit Zinsen zurückzahlen können. Von Religionsversschiedenheit ist in diesem Stücke nicht die geringste Spur, und Shakspeare zeigt in Shylock nur einen Menschen, dem die Natur gebietet seinen Feind zu hassen, wie er in Antonio und dessen Lehre schils

bert, die uns befiehlt unsere Feinde zu lieben. Wenn Shylod bem Manne, ber von ihm Gelb borgen will, folgende Worte sagt:

Signor Antonio, viel und oftermals Babt 3hr auf bem Rialto mich geschmaht Um meine Belber, und um meine Binfen; Stets trug ich's mit gebulb'gem Achselguden, Denn bulben ift bas Erbtheil unfere Stamms. 3hr icheltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und fpeit auf meinen jubifchen Rodlor, Und Alles, weil ich nut', mas mir gehört. But benn, nun zeigt fich's, 3hr braucht meine Bulfe; Ei freilich, ja, Ihr tommt ju mir, Ihr fprecht: "Shylod, wir munichten Belber." Go fprecht 3hr, Der mir den Auswurf auf ben Bart geleert, Und mich getreten, wie Ihr von ber Schwelle Den fremden Sund ftoft; Beld ift Eur Begehren. Bie follt' ich fprechen nun? Collt' ich nicht fprechen: "Bat ein Bund Gelb? Ift's möglich, baß ein Gpit Dreitausend Dutaten leibn tann?" Dber foll ich Did buden, und in eines Schuldners Ton, Demuthig wifpernd, mit verhaltnem Dbem, Co fprechen : "Schoner Berr, am letten Mittwoch Spiet 3hr mich an; 3hr tratet mich ben Tag; Ein andermal hießt Ihr mich einen Sund -

Für biefe Soflichfeiten will ich Euch Die und bie Gelber leihn"

#### da antwortet Antonio:

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

3ch tonnte leichtlich wieber bich fo nen Dich wieber anfpein, ja mit Fugen tret

Wo stedt ba bie driftliche Liebe! Wa Shatfpeare murbe eine Satire auf bas Ch thum gemacht haben, wenn er es von jenen fonen repräfentieren ließe, die bem Sbylod lich gegenüber fteben, aber bennoch taum find, Demfelben die Schubriemen zu lofen. bankrotte Antonio ift ein weichliches Bemuth Energie, obne Starte bes Baffes und alfo ohne Starte ber Liebe, ein trubes Burmberg, Fleifch wirklich zu nichts Befferm taugt, als " bamit zu angeln." Die abgeborgten breite Dutaten ftattet er übrigens bem geprellten feinesmegs gurud. Auch Baffanio giebt ibi Belb nicht wieber, und Diefer ift ein echter fo: hunter, nach dem Ausbruck eines englischen fere; er borgt Beld, um fich etwas prachtig bi auftaffieren und eine reiche Beirath, einen Brautichat zu erbeuten; benn, fagt er zu Freunde :

Euch ift nicht unbekannt, Antonio, Bie sehr ich meinen Glückstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammr' ich jetzt nicht, daß die große Art Wir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Wit Ehren von den Schulden loszukommen, Borin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Wich hat verstrickt. —

Bas gar ben Lorenzo betrifft, fo ift er ber Miticulbige eines ber infamften Sausdiebstähle, und nach bem preufischen Landrecht murbe er zu fünfzehn Sabren Ruchthaus verurtheilt und gebrandmarkt und an ben Branger gestellt werden; obgleich er nicht blog fur geftoblene Dutaten und Buwelen, fonbern auch für Naturiconbeiten, Landicaften im Mondlicht und fur Dufit febr empfänglich ift. Bas bie andern eblen Benetianer betrifft, die wir als Gefährten bes Antonio auftreten feben, fo ideinen fie ebenfalls bas Belb nicht febr zu baffen, und für ihren armen Freund, wenn er ine Unglud gerathen, baben fie Nichts als Worte, gemungte Luft. Unfer guter Bietift Frang born macht bierüber folgende febr maffrige, aber gang richtige Bemertung: "Dier ift nun billig bie Frage aufzuwerfen: wie war es möglich, bass es mit Antonio Unglud fo weit fam? Bang Benedig fannte un ichatte ibn. feine guten Befannten mufften gena = um bie furchtbare Berichreibung, und bafe ber Bub auch nicht einen Bunft berfelben murbe auslofde Dennoch laffen fie einen Tag nach ben andern verftreichen, bis endlich die brei Monat vorüber find, und mit benfelben jede Soffnung auf Rettung. Es murbe jenen guten Freunden, beren ber fonigliche Raufmann ja gange Scharen um fic ju baben icheint, boch mobl ziemlich leicht geworben fein, die Summe von breitaufend Dutaten gufammen zu bringen, um ein Denfchenleben - und welch eines! - ju retten; aber Dergleichen ift benn boch immer ein wenig unbequem, und fo thun die lieben guten Freunde, eben weil es nur jogenannte Freunde oder, wenn man will, balbe ober breiviertel Freunde find, - Nichts und wieder Nichts und gar Richte. Gie bedauern ben vortrefflichen Raufmann, ber ihnen früher fo icone Fefte veranftaltet bat, ungemein, aber mit geboriger Bequemlichteit, ichelten, mas nur bas Berg und bie Bunge vermag, auf Shylod, mas gleichfalls ohne alle Wefahr geschehen tann, und meinen bann bermuthlich Alle, ihre Freundschaftepflicht erfüllt gu haben. Go febr wir Shylod haffen muffen, fo

würden wir doch selbst ihm nicht verdenken können, wenn er diese Leute ein wenig verachtete, was er benn auch wohl thun mag. Ba, er scheint zuletzt auch den Graziano, den Abwesenheit entschuldigt, mit Benen zu verwechseln und in Gine Klasse zu werfen, wenn er die frühere Thatlosigkeit und jetzige Wortfülle mit der schneidenden Antwort absertigt:

Bis bu von meinem Schein bas Siegel wegichiltst, Thust bu mit Schrein nur beiner Lunge weh. Stell beinen Bitz her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern bir. Ich stehe hier um Recht.

Ober sollte etwa gar Lanzelot Gobbo als Reprasentant bes Christenthums gelten? Sondersbar genug, hat sich Shakspeare über letteres nirsgends so bestimmt geäußert wie in einem Gespräche, bas dieser Schalt mit seiner Gebieterin führt. Auf Zessita's Außerung:

"Ich werbe burch meinen Mann felig werben, er hat mich zu einer Christin gemacht"

antwortet Langelot Gobbo:

"Bahrhaftig, ba ift er fehr zu tabeln. Es gab unfer vorher schon Christen genug, grabe fo viele als neben einander gut bestehen tonnter Dies Christenmachen wird den Preis der Schweine steigern; wenn wir alle Schweinesseischen wer sen, so ist in Rurzem tein Schnittchen Speck ir der Pfanne für Geld mehr zu haben."

Wahrlich, mit Ausnahme Porzia's ift Shylockelle respektabelste Person im ganzen Stück. Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er schreit sie aus auf öffentlichem Markte . . . Aber es giebt Etwas, was er dennoch höher schätzt als Geld, nämlich die Genugthuung für sein beleidigtes Herz, die gerechte Wiedervergeltung unsäglicher Schmähungen; und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnsach andietet, er schlägt sie aus, und die dreitausend, die zehnmal dreitausend Dukaten gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund Herzsteisch seines Feindes damit erkausen kann. "Was willst du mit diesem Fleische?" fragt ihn Salarino. Und er autwortet:

"Fisch' mit zu angeln. Sättigt es sonft Niemanden, so sättigt es boch meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, meinen Berlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Boll geschmäht, meinen Handel

getrengt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehett. Und was hat er für Grund? 3ch bin ein Bube. Sat nicht ein Bube Mugen? Sat nicht ein Bube Banbe, Gliebmaffen, Wertzeuge, Ginne, Reigungen, Leibenschaften? Dit berfelben Speife genahrt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantheiten unterworfen, mit benfelben Mitteln geheilt, gewärmt und gefaltet von eben bem Binter und Sommer, ale ein Chrift? Benn ibr une ftecht, bluten wir nicht? Wenn ihr une tipelt, lachen wir nicht? Wenn ihr une vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleibigt, follen wir une nicht rachen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, fo wollen wir's euch auch barin gleich thun. Wenn ein Bube einen Chriften beleibigt, mas ift feine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Buben beleibigt, mas muß feine Gebuld fein nach driftlichem Borbild? Du, Rache. Die Bosheit, Die ihr mich lehrt, Die will ich ausüben, und es muß schlimm hergehn, ober ich will es meinen Deiftern guborthun."

Rein, Shylod liebt zwar bas Gelb, aber es siebt Dinge, bie er noch weit mehr liebt, unter mbern auch seine Tochter, "Jeffila, mein Kinb." Dbgleich er in ber höchsten Leidenschaft bes Zorns

sie verwünscht und tobt zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Juwelen in den Ohren, mit den Dukaten im Sarg, so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und Juwelen. Aus dem öffentlichen Leben, aus der cristlichen Societät zurückgedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Glüsches, blieben ja dem armen Juden nur die Familiengefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Türkis, den Ring, den ihm einst seine Gattin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hingegeben. Wenn in der Gerichtsseene Bassanio folgende Worte zum Antonio spricht:

Ich hab' ein Weib zur Ehe, und fie ist So lieb mir als mein Leben felbst, boch gilt Sie höher als bein Leben nicht bei mir. Ich gabe Alles hin, ja opfert' Alles, Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Dem Teufel ba, um bich nur zu befrein —

wenn Graziano ebenfalls hinzufett:

Ich hab' ein Weib, die ich, auf Ehre! liebe; Doch wünscht' ich sie im Himmel, konnt' sie Mächte

Dort flehn, ben hund'ichen Suben zu erweichen -

bann regt fich in Shylock die Angst ob bem Schickfal seiner Tochter, die unter Menschen, welche ihre Weiber aufopfern könnten für ihre Freunde, sich verheirathet hat, und nicht laut, sondern "bei Seite" sagt er zu sich selber:

So find bie Chriftenmanner! Ich hab' 'ne Tochter; Bar' irgend wer vom Stamm bes Barnabas Ihr Mann geworben, lieber als ein Chrift! —

Diefe Stelle, diefes leife Wort begründet bas Berbammungsurtheil, welches wir über bie icone Beffita aussprechen muffen. Es mar fein lieblofer Bater, ben fie verließ, ben fie beraubte, ben fie verrieth. . . . Schändlicher Berrath! Gie macht fogar gemeinschaftliche Sache mit ben Feinben Shplod's, und wenn biefe gu Belmont allerlei Difereben über ibn führen, ichlägt Beffita nicht bie Mugen nieder, erbleichen nicht die Lippen Beffifa's, fonbern Beffifa fpricht von ihrem Bater bas Schlimmfte. . . . Entfetlicher Frevel! Sie bat fein Bemuth, fonbern abenteuerlichen Ginn. Sie langweilte fich in bem ftreng verschloffenen "ehr= baren" Saufe bes bittermuthigen Buben, bas ibr enblich eine Bolle bunfte. Das leichfertige Berg ward allzufehr angezogen von ben beiteren Tonen ber Trommel und ber quergehalften Pfeife. Sat

Shaffpeare bier eine Subin ichilbern wollen? Babrlich, nein; er schilbert nur eine Tochter Eva's, einen jener iconen Bogel, die, wenn fie flugge geworben, aus bem vaterlichen Refte fortflattern zu ben ge-So folgte Desbemona bem liebten Manncben. Mohren, jo Imogen bem Boftumus. Das ift weibliche Sitte. Bei Beffita ift besonders bemertbar eine gemiffe gagende Scham, die fie nicht überwinben tann, wenn fie Anabentracht anlegen foll. Bielleicht in biefem Ruge mochte man jene fonberbare Reuschheit ertennen, bie ihrem Stamme eigen ift, und ben Töchtern beffelben einen fo munberbaren Liebreig verleibt. Die Reuschheit ber Buden ift vielleicht die Folge einer Opposition, die fie von jeber gegen jenen orientalischen Sinnen- und Sinnlichfeitebienft bilbeten, ber einft bei ihren Rachbaren, ben Ughptern, Phoniciern, Affhrern und Babyloniern in üppigfter Blutbe ftanb, und fich in beständiger Transformation bis auf beutigen Zag erhalten bat. Die Buben find ein teusches, enthaltfames, ich möchte faft fagen: abftrattes Bolt, und in ber Sittenreinheit fteben fie am nachften ben germanischen Stämmen. Die Buchtigfeit ber Frauen bei Buden und Germanen ift vielleicht von teinem abfoluten Werthe, aber in ihrer Ericheinung macht fie ben lieblichften, anmuthigften und rubrenbften

Eindruck. Rührend bis zum Weinen ist ce, wenn 3. B. nach der Niederlage der Cimbern und Teustonen die Frauen derfelben den Marius anslehen, sie nicht seinen Soldaten, sondern den Priesterinnen der Besta als Stlavinnen zu übergeben.

Es ift in ber That auffallend, welche innige Bablverwandtichaft amischen ben beiben Bolfern ber Sittlichfeit, ben Buben und Germanen, berricht. Diefe Bablvermandticaft eutstand nicht auf biftorifdem Bege, weil etwa die groke Familien-Chronit ber Buben, bie Bibel, ber gangen germanischen Belt als Erziehungsbuch biente, auch nicht weil Buden und Bermanen von fruh an die unerbittlichften Feinde ber Römer, und also natürliche Bunbesgenoffen maren; fie bat einen tiefern Grund, und beibe Bolfer find fich urfprünglich fo abnlich, baß man bas ebemalige Balaftina für ein orientalifches Deutschland ansehen fonnte, wie man bas beutige Deutschland fur bie Beimat des beiligen Bortes, für den Mutterboden des Brophetenthums, für die Burg ber reinen Beiftheit halten follte.

Aber nicht bloß Deutschland tragt die Bhyflognomie Palaftina's, sondern auch bas übrige Europa erhebt sich zu ben Suben. Ich sage erhebt sich, benn die Suben trugen schon im Beginne das moderne Princip in fich, welches fich heute erft bei ben europäischen Bolkern fichtbar entfaltet.

Griechen und Romer bingen begeiftert an bem Boben, an bem Baterlande. Die fpatern norbifden Einmanderer in die Romer- und Griechenwelt bingen an ber Berfon ihrer Bauptlinge, und an bie Stelle bes antifen Batriotismus trat im Mittelalter die Bafallentreue, die Unbanglichfeit an die Fürften. Die Buden aber, von jeber, bingen nur an bem Befet, an bem abftratten Gebanten, wie unfere neueren fosmopolitischen Republitaner, bie meber bas Geburteland noch die Berfon ber Surften, fonbern die Gefete ale bas Bochite achten. 3a, ber Kosmopolitismus ift gang eigentlich bem Boden Budaa's entsproffen, und Chriftus, ber tros bem Difemuthe des fruber ermabnten Samburger Speccreibanblere ein wirklicher Bube mar, bat gang eigentlich eine Propaganda bes Weltburgerthums geftiftet. Bas ben Republifanismus ber Buben betrifft, fo erinnere ich mich im Bofephus gelefen zu baben, bafe es zu Berufalem Republifaner gab. bie fich ben foniglich-gefinnten Berobianern entgegensetten, am muthigften fochten, Riemanben ben Ramen "Berr" gaben, und den romifchen Abfolutiemus aufe ingrimmigfte hafften; Freiheit und Gleichbeit mar ibre Religion. Belder Babn!



#### **— 321 —**

Bas ift aber ber lette Grund jenes Baffes, n wir in Europa amifchen ben Anbangern ber wfaifden Gefete und ber Lehre Chrifti bis auf entigen Tag gewahren, und wovon uns ber Dichter, indem er bas Allgemeine im Besonbern teranschaulichte, im "Raufmann von Benedig" ein Cauerliches Bild geliefert bat? Ift es ber urprüngliche Bruberhaß, ben wir ichon gleich nach Efcaffung ber Belt ob ber Berschiedenheit bes Bottesbienftes zwischen Rain und Abel entlobern ben? Ober ift bie Religion überhaupt nur orwand, und die Menschen haffen fich, um fich haffen, wie fie fich lieben, um fich ju lie-? Auf welcher Seite ift die Schuld bei diesem U? 3ch fann nicht umbin, jur Beantwortung : Frage eine Stelle aus einem Brivatbriefe theilen, die auch die Begner Shylod's jufti-

Ich verdamme nicht den Hase, womit das e Bolf die Juden verfolgt; ich verdamme : unglückeligen Irrthümer, die jenen Hase n. Das Bolf hat immer Recht in der Sache, dasse wie seiner Liebe liegt immer ein ganz Instinkt zu Grunde, nur weiß es nicht, upfindungen richtig zu formulieren, und Sache trifft sein Groll gewöhnlich die Werte. Bb. 111.



versichern, "bafe man auf Erben fei, u behren und trot hunger und Durft der ju geborden" --- jo bat doch das Bo: beime Schnsucht nach den Mitteln des und es hafft Diejenigen, in beren Riften 1 Dergleichen aufgespeichert liegt; es haff chen und ift frob, wenn ibm die Religic fic biefem Saffe mit vollem Bemuthe b Das gemeine Bolt haffte in ben Buben bie Belbbefiger, es mar immer bas a Metall, welches die Blige feines Borne Buden berabzog. Der jedesmeilige Zei nun immer jenem Baffe feine Barole. 3 alter trug biefe Parole bie buftre Farbe lifden Rirde, und man folug die Buber plunberte ihre Baufer, "weil fie Chrift gigt" - gang mit berfelben logit, wie Daminan siniae Schmarze Christen zur

### **— 323 —**

"Mein Freund, Sie lachen über die armen Reger; ich versichere Sie, die westindischen Pflanzer lachten damals nicht, und wurden niedergemetelt zur Sühne Christi, wie einige Jahrhunderte stüher die europäischen Juden. Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache ebenfalls Recht! Die Beißen lebten müßig in der Külle aller Genüsse, während der Neger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie arbeiten musste, und zum Lohne nur ein dischen Reismehl und sehr viele Peitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Bolt. —

"Bir leben nicht mehr im Mittelalter, auch das gemeine Bolf wird aufgeklärter, schlägt die Suben nicht mehr auf einmal todt, und beschönigt seinen Hass nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ist nicht mehr so naiv glaubensheiß, der traditionelle Groll kleidet sich in moderne Redensarten, und der Pöbel in den Bierstuden wie in den Deputierstenkammern deklamiert wider die Juden mit merskantilischen, industriellen, wissenschaftlichen oder gar Philosophischen Argumenten. Nur abgeseimte Heuchler geben noch heute ihrem Hasse eine religiöse Fürdung und verfolgen die Juden um Christi wilslen; die große Menge gesteht offenherzig, dass hier materielle Interessen zu Grunde liegen, und sie

will ben Juben burch alle möglichen Mittel bie Ausübung ihrer industriellen Fähigkeiten erschweren. hier in Frankfurt z. B. bürfen jährlich nur vierundzwanzig Bekenner bes mosaischen Glaubens heirathen, bamit ihre Population nicht zunimmt und für die christlichen Handelsleute keine allzustarke Konkurrenz erzeugt wird. hier tritt ber wirkliche Grund des Judenhasses mit seinem wahren Gesichte hervor, und dieses Gesicht trägt keine dieser fanatische Mönchsmiene, sondern die schlassen aufgeklärten Züge eines Krämers, der sich ängstigt, im Handel und Wandel von dem israelitischen Gesichäftsgeist überstügelt zu werden.

"Aber ift es die Schuld der Zuden, daß sich dieser Geschäftsgeist bei ihnen so bedrohlich entwidelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem Bahnstinn, womit man im Mittelalter die Bedeutung der Industrie verfannte, den Handel als etwas Unedles und gar die Geldgeschäfte als etwas Schimpfliches betrachtete, und deskhalb den einträgelichsten Theil solcher Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Hände der Zuden gab io das Diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerben, nothwendigerweise die raffiniertesten Kaufseleute und Bankiers werden mussten. Man zwan sie reich zu werden, und hasste sie dann wegen ihres

Reichthums; und obgleich jest die Christenheit ihre Borurtheile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Christen in Handel und Gewerb eben so große Spishuben und eben so reich wie die Zuden geworden sind, so ist dennoch an diesen Lettern der traditionelle Bollshaß haften geblieben, das Boll sieht in ihnen noch immer die Repräsentanten des Geldbesitzes und hasst sie. Sehen Sie, in der Bettgeschichte hat Jeder Recht, sowohl der Hammer als der Amboß."

# Porzia.

(Der Kaufmann von Benebig.)

"Wahrscheinlich murben alle Kunstrichter vontschilden Ehnrafter so geblendet und befangen, daß sie ihrerseits Porzia ihr Recht nicht widerfahren ließen, da doch ausgemacht Shylock's Charafter in seiner Art nicht funstreicher, noch volschadter ist als Porzia's in der ihrigen. Die zweiglänzenden Figuren sind beide ehrenwerth — werth, zusammen in dem reichen Bann bezaubernder Dichstung und prachtvoller, anmuthiger Formen zu stechen? Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Juden, gege seine gewaltigen Schatten durch ibre Glanzlichte abstechend, hängt sie wie ein prächtiger, schönhei athmender Tizian neben einem berrlichen Rembrant

"Porzia hat ihr gehöriges Theil von ben a genehmen Eigenschaften, bie Shaffpeare über vi feiner weiblichen Charaftere ausgegoffen; neben

22 inor aber, der Gugigfeit und Bartlichteit, weiche ibr Geichlecht überhaupt auszeichnen, auch noch gang eigentbümliche, besondere Baben: bobe geistige Graft, begeisterte Stimmung, entschiedene Restigkeit und Allem obschwebende Munterfeit. Dicfe find angeboren; fie bat aber noch andere ausgezeichnete außerlichere Gigenschaften, die aus ihrer Stellung und ihren Bezügen bervorgeben. Go ift fie Erbin eines fürftlichen Namens und unberechenbaren Reichthums; ein Gefolg dienstwilliger Luftbarfeiten bat fie ftete ungeben: von Rindbeit an bat fie eine mit Boblgerüchen und Schmeichelbuften burdwurzte Buft geathmet. Daber eine gebieterische Anmuth, eine vornehme, bebre Zierlichfeit, ein Beift ber Bracht in Allem, mas fie thut und fagt, als die bon Geburt an mit bem Glange Bertraute. manbelt einher wie in Marmorpalästen, unter gold= Dergierten Deden, auf Fußboden von Ceder und Mofaiten von Baspis und Borphyr, in Garten mit Standbildern, Blumen und Quellen und geifterartig flufternder Mufit. Gie ift voll eindringender Beisheit, unverfälichter Bartlichfeit und lebhaften Bises. Da fie aber nie Mangel, Gram, Furcht ober Mifeerfolg gefannt, fo hat ihre Weisheit leinen Rug von Dufterbeit ober Trubbeit; all ibre Regungen find mit Glauben, hoffnung, Freude

verset; und ihr Wit ift nicht im mindeften boswillig ober beigend."

Dbige Worte entlebne ich einem Werte ber Frau Sameson, welches "Moralische, poetische und bistorische Frauen-Charaftere" betitelt. Es ift in biefem Buche nur von Shaffpeare'ichen Beibern bie Rede, und die angeführte Stelle zeugt von bem Beifte ber Berfafferin, die mahricheinlich von Geburt eine Schottin ift. Bas fie über Borgia im Gegensat zu Shplod fagt, ift nicht blog icon, fonbern auch mahr. Wollen wir Letteren, in üblicher Auffaffung, ale ben Reprafentanten bes ftarren, ernften, funftfeindlichen Budaa's betrachten, fo erscheint une bagegen Porgia ale bie Reprafentantin jener Nachbluthe bes griechischen Beiftes, welche Italien aus im fechzehnten Sahrhundert ihren holden Duft über die Belt verbreitete, und welche wir heute noch unter bem Namen "bie Res naiffance" lieben und ichaten. Porgia ift zugleich bie Reprafentantin bes beitern Gludes im Wegenfate zu bem buftern Diffgefchid, meldes Sbulock reprafentiert. Wie blubend, wie rofig, wie reinflingend ift all ihr Denken und Sprechen, wie freudewarm find ihre Worte, wie ichon alle ihre Bilber, die meiftens ber Mathologie entlehnt find ! Wie trube, fneifend und bafelich find bagegen bie

Bebanten und Reben bes Shulod, ber im Begentheil nur alttestamentalische Gleichnisse gebraucht! Sein Big ift frampfhaft und agend, feine Detapbern fucht er unter ben wibermartiaften Begenftanben, und fogar feine Worte find jufammengequetichte Misslaute, ichrill, gifchend und quirrend. Bie bie Berfonen, fo ihre Wohnungen. Wenn wir seben, wie der Diener Bebovab's weder ein Abbild Gottes noch bes Menfchen, bes erschaffenen Ronterfei Gottes, in feinem "ehrbaren Saufe" bulbet, und fogar die Ohren beffelben, die Fenfter, verstopft, bamit die Tone des beidnischen Mummenidanges nicht bineindringen in fein \_ebrbares Saus" ... fo feben wir im Gegentheil bas foftbarfte und geschmachvollfte Billeggiatura = Leben in bem ionen Balaggo gu Belmont, mo lauter Licht and Mufit, wo unter Gemalben, marmornen Statuen und boben Lorberbaumen die geschmudten Greier luftwandeln und über Liebesrathfel finnen, und inmitten aller herrlichfeit Signora Porgia, gleich einer Göttin bervorglangt,

Das fonnige Baar bie Schläf' umwallenb.

Durch folchen Kontraft werben bie beiben Dauptpersonen bes Dramas so individualisiert, bafs man barauf schwören möchte, es seien nicht Phan-

tafiebilder eines Dichters, fonbern wirkliche, weibgeborene Menfchen. Ba, fie ericheinen uns noch lebenbiger ale bie gewöhnlichen Raturgeschöpfe, ba weder Zeit noch Tod ihnen Etwas anhaben tann, und in ihren Abern bas unfterblichfte Blut, bie emige Bocfie, pulfiert. Wenn bu nach Benebig fommft und ben Dogenpallaft burchmanbelft, weißt bu febr gut, bafe bu weber im Saal ber Senatoren noch auf ber Riefentreppe bem Marino Falieri begegnen wirft; - an ben alten Danbolo wirft bu im Arfenale amar erinnert, aber auf feiner ber golbenen Galeren wirft bu ben blinden Selben fuchen; - fichft bu an einer Ede ber Strafe Santa eine Schlange in Stein gebauen, und an ber anbern Gde ben geflügelten lömen, melcher bas Saupt ber Schlange in ber Tage balt, fo fommt bir vielleicht ber ftolge Carmagnole in ben Sinn, boch nur auf einen Augenblick. Aber weit mehr als an alle folche hiftorische Berfonen bentit bu ju Benedig an Shaffpeare's Shylod, ber immer noch lebt, mabrend Bene im Grabe langft vermodert find, - und wenn bu über ben Rialto fteigft, fo fucht ibn bein Auge überall, und bu meinft, er muffe bort binter irgend einem Pfeiler ju finden fein, mit seinem jubischen Rockelor, mit feinem mifetrauisch berechnenden Geficht, und du glaubft

manchmal fogar feine freischende Stimme zu boren: "Dreitaufend Dufaten — gut!"

36 wenigftens, manbelnber Traumjager, wie ich bin, ich fab mich auf bem Rialto überall um, ob ich ibn irgend fande, ben Shplod. 3ch bätte ibm Etwas mitzutheilen gehabt, mas ibm Bergnugen machen tonnte, bafe g. B. fein Better, Berr von Shplod ju Baris, ber machtigfte Baron ber Chriftenbeit geworden, und von Ihrer fatholischen Dajeftat jenen Ifabellenorden erhalten bat, welcher einft gestiftet marb, um die Bertreibung ber Buben und Mauren aus Spanien zu verherrlichen. Aber ich bemerkte ibn nirgends auf bem Rialto, und ich entichlofe mich baber, ben alten Befannten in ber Synagoge ju fuchen. Die Buben feierten bier eben ihren beiligen Berföhnungstag und ftanben eingewidelt in ihren weißen Schaufaben-Talaren, mit unbeimlichen Ropfbewegungen, fast aussehend wie eine Berfammlung von Bejpenftern. Die armen Buben, fie ftanben bort, faftend und betend, vom frühesten Morgen, batten feit bem Borabend meber Speife noch Trant ju fich genommen, und hatten auch vorber alle ibre Befannten um Bergeibung gebeten für etwaige Beleidigungen, die fie ihnen im Laufe bes Sabres jugefügt, bamit ihnen Gott ebenfalls ihre Sunden verzeihe, - ein ichoner

Gebrauch, welcher sich sonberbarer Beife bei bi Leuten findet, benen doch die Lehre Christi ! fremb geblieben ift!

Indem ich, nach bem alten Shylod um fpabend, all' die blaffen, leidenden Budengefiaufmertfam mufterte, machte ich eine Entbed bie ich leiber nicht verschweigen fann. nämlich benfelben Tag bas Irrenhaus San C besucht, und jest in ber Snnagoge fiel es auf, bafe in bem Blid ber Buden berfelbe fa balb stiere balb unstäte, balb pfiffige balb t Blang flimmerte, welchen ich furg vorber in Augen ber Wahnsinnigen zu San Carlo ben Diefer unbeschreibliche, rathfelhafte 1 zeugte nicht eigentlich von Beiftesabmefenbeit, vielmehr von der Oberherrschaft einer fixen S Ift etwa ber Glaube an jenen außerweltlichen I nergott, ben Dofes aussprach, gur fixen 3bee e gangen Bolfe geworben, bas, tropbem bafe es feit zwei Sabrtaufenben in bie 3mange ftedte und ihm die Douche gab, bennoch nicht bi ablaffen will - gleich jenem verrudten Abvot ben ich in San Carlo fab, und ber fich eben nicht ausreben ließ, bafs bie Sonne ein engli Rafe fei, bafe bie Strablen berfelben aus lo

rothen Burmern bestunden, und bafe ihm ein folcher berabgeschoffener Burmftrabt bas Birn gerfresse?

36 will biermit feinesmegs ben Werth jener firen 3bee beftreiten, fonbern ich will nur fagen, daß die Trager berfelben ju ichwach find, um fie ¿u beberricben, und bavon niebergebrückt und infurabel merben. Belches Marthrthum baben fie icon um diefer Idee willen erduldet! welches großere Martyrthum ftebt ihnen noch bevor! ihaubre bei biefem Bedanten, und ein unenbliches Mitleid riefelt mir durche Berg. Bährend bee gangen Mittelaltere bis jum beutigen Tag ftand die berrichende Weltanschauung nicht in birektem Biberfpruch mit jener 3bec, die Mojes ben Buben aufgeburbet, ihnen mit beiligen Riemen angeschnallt, ihnen ins Rleisch eingeschnitten batte; ja, von Chrifen und Mahomedanern unterschieden fie fich nicht meientlich, unterschieden fie fich nicht burch eine enigegengesette Sonthese, sondern nur durch Mus-Legung und Schiboleth. Aber fiegt einft Satan, ber fündbafte Bantheismus, vor welchem uns jowohl Tie Beiligen des alten und bes neuen Testaments auch bes Korans bewahren mögen, so zieht Ra über die Saupter der armen Buden ein Ber-Taunasgewitter, das ihre früheren Erduldungen weit überbieten wird . . .



stiger betend als feine übr mit stürmischer Biltbeit, i betend jum Ebrone Schova tonige! 3ch fab ibn nicht. nach bem Glauben ber Bu himmels geschloffen werben Einlaß erhalt, borte ich eine nen riefelten, wie fie nie mi merben . . . Es mar ein C Stein in Mitleid zu rühren maren Schmerglaute, wie fie tommen tonnten, bie all bae ches ein ganges gequältes Bol bunderten ertragen bat, in fic Es mar bas Röcheln einer S niedersinkt bor ben Simm "



Komödien.

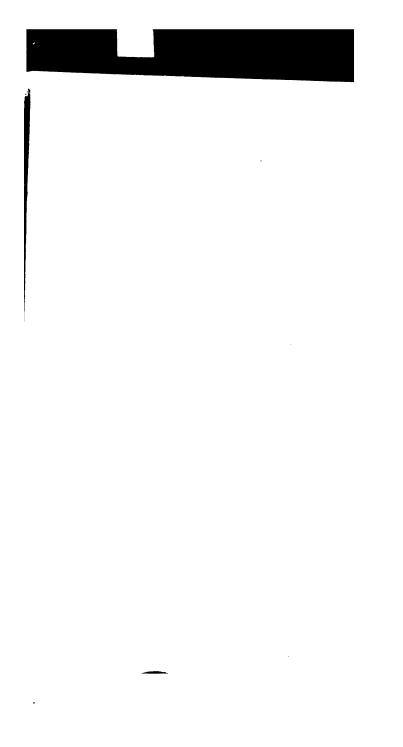



## Miranda.

(Der Sturm. Aft III, Scene I.)

Ferbinanb.

Warum weint 3hr?

### Miranba.

Um meinen Unwerth, baß ich nicht darf bieten, Was ich zu geben wünschte; noch viel minder, Wonach ich tobt mich sehnen werbe, nehmen. Doch Das heißt tändeln, und je mehr es sucht Sich zu verbergen, um so mehr erscheint's In seiner ganzen Macht. Fort, blöde Schlauheit! Führ du das Wort mir, schlichte, heil'ge Unschuld! Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich haben wollt, Sonst sterb' ich Eure Magd; Ihr könnt mir's weigern, Gefährtin Euch zu sein, doch Dienerin Will ich Euch sein, Ihr wollet ober nicht.

Ferbinanb.

Geliebte, Herrin, und auf immer ich So unterthanig!

Miranba.

Mein Gatte benn?

Ferbinanb.

Ja, mit so will'gem He Als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wand hier habt Ihr meine Hand.

#### Titania.

(Gin Sommernachtstraum. Aft II, Scene II.)

(Titania tommt mit ihrem Gefolge.)

### Titania.

Rommt! einen Ringels, einen Feensang! Dann auf das Drittel 'ner Minute fort! Ihr, tödtet Raupen in den Rosenknospen! Ihr Andern führt mit Fledermäusen Arieg, Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, Den kleinen Elsen Röde draus zu machen! Ihr endlich, sollt den Kauz, der nächtlich kreischt Und über unsre schmucken Geister staunt, Bon uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; An eure Dienste dann, und lasst mich ruhn!

Berbita.

- - neh

Mich buntt, ich fpiel' ein Spiel, n Bon Sirten fah; fürmahr, bies Berwandelt meine Stimmung.

Florigel.

U

Berebelt all En'r Thun. Sprecht 3hr fprächet immer; fingt 3hr, So fingend tauftet und verfaufte Almofen gäbt und betetet, und L So thätet, was 3hr thut; und 1



#### - 341 -

# 3 mogen.

(Combeline. Aft II, Scene II.)

3mogen.

3hr Gotter!

In euren Schutz empfehl' ich mich! Beschützt Bor Feen mich und nächtlichen Bersuchern! (Sie schläft ein. Jachimo fleigt aus ber Rifte.)

Zachimo.

Die Grille singt, des Menschen müde Sinne Erholen sich im Schlaf. So drückt' Tarquin Die Binsen sanst, eh er die Reuschheit weckte, Die er verlette! — Cytherea, wie Du hold dein Lager schmückt! Du frische Lilie! Und weißer als dein Bettgewand! D könnt' Ich bich berühren, kussen, einmal kussen! Rubinen sonder Gleichen, o wie hold Muß Guer Kuß sein! Ist's ihr Athem doch, Der dieses Zimmer so erfüllt mit Duft. Des Lichtes Flamme neigt sich gegen sie, Und gudte gern ihr unters Augenlied,

## Julia.

(Die beiben Beronefer. Att IV, Scene IV.)

### Bulia.

Db viele Fraun wohl brachten folche Botichaft? Ach, armer Proteus! einen Fuchs haft bu Bum Birten beiner Lammer angenommen. Ach, arme Thorin! bu bedauerst ibn, Der fo von gangem Bergen bich verachtet! Beil er fie liebt, fo fcatt er mich gering; Beil ich ihn liebe, muß ich ihn bedauern. Bei unferm Abschied gab ich ihm ben Ring, Bu feffeln bie Erinnrung meiner Liebe. Nun werd' ich - Ungludebote! - hingefandt, Das zu erflehn, mas ich nicht munichen tann; Bu forbern, mas ich gern verweigert fabe; Die Treu' ju preisen, die ich tabeln muß! 3ch bin die treue Liebe meines Berrn, Doch fann ich treu nicht bienen meinem Beren, Will ich mir felber fein Berrather fein. 3mar will ich für ihn werben, boch fo talt, Als, weiß ce Gott! es hatte feine Gil'.

#### Bilpia.

(Die beiben Beroneser. Alt IV, Scene IV.)

#### Silvia.

— — Süngling! ba bu fo Dein Fraulein liebst, verehr' ich bir bies Gelb. Gehab bich wohl!

(Gie geht ab.)

### Bulia.

Benn bu sie je erkennst, sagt sie dir Dank. Ein tugendhaftes Mädchen, mild und schön! Ich hoffe, kalt empfängt sie meinen Herrn, Da meines Fräuleins Liebe sie so ehrt. Bie Liebe mit sich selber tändelt! — Ach, hier ist ihr Bild. Ich will doch sehn. Mich dünkt, Mein Antlit ware — hätt' ich solchen Schmud — Gewiß so reizend als ihr Angesicht. Und doch der Maler schmeichelt ihr ein wenig, Benn ich mir selbst zu viel nicht schmeicheln mag; Ihr Haar ist braun, mein Haar vollkommen gelb. It Dieses seines Leichtsinns einz'ger Grund,

So schmud' ich mich mit falschem, braunem Haar. Ihr Aug' ist grau wie Glas; so ist auch meins. Ja, boch die Stirn ist niedrig, meine hoch. Was kann's nur sein, was er an ihr so schätt, An mir ich ihn nicht schätzend machen kann?

## gero.

(Biel Larm um Nichts. Alt IV, Scene L)

Mönch.

Derrin, wer ift's, mit bem man Gud beschulbigt? Sero.

Die mich beschulb'gen, wissen's — ich weiß Nichts, Denn weiß ich mehr von irgend einem Mann, Als Keuschheit reiner Jungfrau es gestattet, So sehl' all' meinen Sünden Gnade. Bater! Beweist sich's, daß zu unanständ'gen Stunden Wit mir ein Mann sprach, oder daß ich gestern Zu Nacht mit irgend Einem Wort gewechselt, So hasst — verstoßt mich — martert mich zu Tode.

## Beatrice.

(Biel garm um Richts. Att III, Scene L)

## Hero.

Doch schuf Natur noch nie ein weiblich Herz Bon spröberm Stoff, als bas ber Beatrice. Hohn und Berachtung sprüht ihr funkelnd Auge Und schmäht, worauf sie blidt; so hoch im Preise Stellt sie ben eignen Witz, bas alles Andre Ihr nur gering erscheint; sie kann nicht lieben, Noch Liebe fassen und in sich entwersen. So eigenlichig ist sie.

Urfula.

Bewiß, folch Mateln ift nicht zu empfehlen.

Hero.

D nein, fo fchroff, fo außer aller Form, Wie Beatrice, ift nicht lobenswerth. Ber aber barf's ihr fagen? Wollt' ich reben, Zerftäubte fie mit Spott mich, lachte mich

#### - 347 -

Aus mir herans, erbrückte mich mit Witz. Mag Benebikt brum, wie verbecktes Feuer, Zergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, Ein besser Tob wär's immer als an Spott, Bas eben ist wie tobtgekinelt werben.

## Belena.

(Enbe gut, Mes gut. Att I, Scene III.)

## Belena.

So bekenn' 

Dier auf den Knien vor Euch und Gott dem Her A. Daß ich vor Euch und nächst dem Herrn des Himm 
Lieb' Euren Sohn.

Mein Stamm war arm, doch ehrsam; so mein Liebe I. Bürnt nicht darüber! thut's ihm doch tein Leid,

Daß er von mir geliebt wird. Ich verfolg' ihn

Mit keinem Zeichen dringlicher Bewerbung;

Noch möcht' ich ihn, bis ich mir ihn verdient;

Beiß aber nicht, wie mir Das werden sollte.

Ich weiß, ich lieb' umsonst und wider Hossung;

Und doch in dies unhaltbar weite Sieb

Gieß' ich beständig meiner Liebe Fluth,

Die nimmer doch erschöpft wird; gleich dem Inder.



#### **— 349** —

inbig fromm, andachtig bet' ich an nne, die da schauet auf den Beter, ehr von ihm nicht weiß. O theure Herrin, ren Haß nicht meine Liebe treffen, Daffelbe liebt wie Ihr! — —

#### Celia.

(Wie es euch gefällt. Aft I, Scene II.)

## Rofalinbe.

Das will ich von nun an, Mühmchen, und e Späge benten. Laß sehen, was hältst du vom Bilieben?

#### Celia.

Ei ja, thu's, um Spaß bamit zu treiben. Al liebe keinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Sp nicht weiter, als baß bu mit einem unschulbigen C röthen in Ehren wieder bavon kommen kannst.

## Rofalinbe.

Bas wollen wir benn für Spaß haben?

### Celia.

Laß uns sitzen und bie ehrliche Sausmutter Fo tuna von ihrem Rabe weglästern, bamit ihre Gab fünftig gleicher ausgetheilt werben mogen.

## Rosalinde.

Ich wollte, wir könnten Das; denn ihre Bohls thaten find oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht sich die freigebige blinde Frau mit ihren Geschenken an Frauen.

#### Celia.

Das ift wahr; benn Die, welche fie schön macht, macht fie felten ehrbar, und Die, welche fie ehrbar macht, macht sie sehr haßlich.

# Nofalinde.

(Wie es euch gefällt. Alt III, Scene II.)

Celia.

Baft bu biefe Berfe gehört?

Rofalinbe.

D ja, ich hörte fie alle und noch was brüber, benn einige hatten mehr Füße als bie Berfc tragen tonnten.

Celia.

Das thut Richts, die Fuße tonnten bie Berfe tragen.

Rofalinbe.

Sa, aber die Füße waren lahm und tonnten sich nicht außerhalb des Berfes bewegen, und barum stanben sie so lahm im Berse.

Celia.

Aber haft bu gehört, ohne bich zu wundern, baß bein Name an den Baumen hangt und eingeschnitten ift?





#### -- 353 --

## · Rofalinde.

3ch war schon sieben Tage in ber Woche über alles Bundern hinaus, ehe bn kamst; benn sieh nur, was ich an einem Palmbaum fand. 3ch bin nicht so bereimt worden seit Phthagoras' Zeiten, wo ich eine Ratte war, die sie mit schlechten Bersen vergisteten, bessen ich mich kaum noch erinnern kann.

## Olivia.

(Bas ihr wollt. Alt I, Scene V.)

#### Biola.

Liebes Fraulein, lafft mich Guer Geficht f

Sabt 3hr irgend einen Auftrag von Eurem & mit meinem Gesicht zu verhandeln? Best seit aus Eurem Tert gekommen. Doch will ich ben hang wegziehn, und Euch das Gemälde weisen. entscheiert sich.) Seht, Herr, so sah ich in diesem Ablid aus. 3st die Arbeit nicht gut?

#### Biola.

Bortrefflich, wenn fie Gott allein gemacht

### Dlivia.

Es ift echte Farbe, Herr; es halt Bind Better aus.

#### **— 355 —**

## Biola.

'S ift reine Schönheit, beren Roth und Weiß Ratur mit zarter, schlauer Hand verschmelzte. Fräulein, Ihr seib die Grausamste, die lebt, Benn Ihr zum Grabe diese Reize tragt, Und lasst ber Welt kein Abbild.

#### Diola.

(Bas ihr wollt. Aft II, Scene V.)

Viola.

Mein Bater hatt' eine Tochter, welche liebte, Bie ich vielleicht, war' ich ein Beib, mein Fürst — Euch lieben würde.

Herzog.

Bas war ihr Lebenslauf?

Biola.

Gin leeres Blatt,

Mein Fürst. Sie sagte ihre Liebe nie, Und ließ Berheimlichung, wie in der Anospe Den Burm, an ihrer Burpurwange nagen. Sich härmend, und in bleicher, welter Schwermuth Saß sie wie die Geduld auf einer Gruft, Dem Grame lächelnd. Sagt, war Das nicht Liebe Wir Männer mögen leicht mehr sprechen, schwören, Doch der Berheißung steht der Wille nach — Wir sind in Schwüren start, doch in der Liebe schwachherzog.

Starb beine Schwester benn an ihrer Liebe?

Biola.

Sch bin, was aus des Baters haus von Töchtern Und auch von Brübern blieb - - -

# Maria.

## (Bas ihr wollt. Alt I, Scene III.)

#### Bunter Anbreas.

— — Schönes Frauenzimmer, benkt 36r-3hr hattet Narren am Seile?

Maria.

Rein, ich habe Euch nicht am Seile.

Bunter Unbreas.

Ihr follt mich aber am Seile haben; hier if meine Sand.

#### Maria.

Nun, herr, Gebanken find zollfrei; aber mich baucht, Ihr konntet fie immer ein bischen in ben Rellest tragen, und ihnen zu trinken geben.

Bunter Anbreas.

Wozu, mein Engelchen? Was foll bie verblumte Rebensart?

Maria.

Sie ift troden, herr.

## Mabella.

(Rag für Maß. Att II, Scene IV.)

# Ungelo.

Rehmt an, kein Mittel war', ihn zu befrein — (Bwar gelten laff' ich's nicht, noch Eines sonst, Doch so zum Beispiel nur) — baß Ihr, die Schwester, Geliebt Euch fändet von solch einem Mann, Deß hoher Rang, deß Einfluß auf den Richter Euch wohl den Bruder könnt' entsessen vom Allbindenden Gesetz, und übrig wär' Ihm gar kein Rettungsmittel, als entweder Ihr übergäbt das Kleinod Eures Leibs Dem Mann da, oder ließt den Bruder leiden. — Was thätet Ihr?

## Ifabella.

Das für ben armen Bruber, was für mich. Das heißt: war' über mich erkannt ber Tob: Der Geißel Striemen trüg' ich als Rubinen, Enthülte mich zum Tobe, wie zum Bett, Das ich verlangt' in Sehnsucht, eh' ich gabe Den Leib ber Schmach.

# Pringeffin von Frankreich.

(Der Liebe Mith umfonft. Aft III, Scene L)

#### Schäbel.

Gottes iconfter Gruß Euch! Sagt, wer ift Bauptbame?

Bringeffin.

Du wirft fie erkennen, Freund, an ben Übrig die ohne Saupt find.

Shabel.

Ber ift die größte Dame, die hochfte?

Bringeffin.

Die Didfte und bie Langfte.

Shabel.

Die Didft' und bie Langste! Go ift's; mahr ift ma War Euch fcmachtig ber Leib, wie ber Wit n

o Frau,

Ein Gurtel ber Jungfrau ba pafft' Euch genau. Seib Ihr nicht bie Hauptfrau? Die Dicffte feib 3

# Die Abtiffin.

(Die Romobie ber Irrungen. Aft V, Scene I.)

# Abtissin.

Daher kam's eben, daß er rasend ward.
Der gist'ge Lärm der eisersücht'gen Frau
Bergistet mehr als toller Hunde Zahn.
Du hindertest durch Schelten seinen Schlaf,
Und davon hat sich sein Gehirn entzündet.
Dit deinem Tadel würztest du sein Mahl;
Gestörte Mahlzeit hindert das Berdaun,
Und daher rührt des Fiebers Raserei.
Denn, was ist Fieber, als ein Wahnstnns-Hauch?
Du störtest stets mit Schelten sein Ergönen;
Erholung, die so süße! was wird draus,
Bersperrt man ihr die Thür? Melancholie,
Die Blutsfreundin untröstlicher Verzweislung,
Und hinter ihr ein ungeheures heer

Bon bleichen Kranklichkeiten, Lebensfeinden! Beim Mahl, im Scherz, bei lebensnähr'nder R Gestöret stets, muß Mensch und Thier verrude: Und baraus folgt: vor beiner Eifersucht, Ergriff ber Witz des Gatten hier die Flucht.

# Frau Page.

(Die luftigen Beiber von Binbfor. Alt II, Scene II.)

# Bungfer Quidly.

Run, Das wäre wahrhaftig ein schöner Spaß! Für so einfältig halt' ich sie nicht. Das wäre ein Streich! Meiner Seele! Frau Page aber läst Euch um aller Liebe willen bitten, ihr Euren kleinen Junzen zu schicken, ihr Mann hat eine unbeschreibliche Zuneigung zu bem kleinen Jungen; und Herr Page ist wahrhaftig ein sehr rechtschaffener Mann. Kein Weib in ganz Windsor führt ein besseres Leben als sie. Sie thut, was sie will; sie sagt, was sie will; sie nimmt Ales, bezahlt Ales, geht zu Bette, wenn sie Lust hat, steht auf, wenn sie Lust hat, und Ales wie sie will. Und sie verdient es, wahrhaftig! benn wenn es in Windsor nur irgend eine gutmüthige Frau giebt, so ist sie's. Es hilft Nichts, Ihr müsst ihr Euren Knaben schieden.

## Frau Ford.

(Die luftigen Beiber von Binbfor. Att I, Scene IIL)

# Falstaff.

Sett teine Possen, Pistol! Freilich geht mein Banst zwei Ellen hinaus; aber jest will ich nicht auf unnützen Auswand, sondern auf gute Birthschaft hinaus. Rurz, ich beabsichtige einen Liebeshandel mit Ford's Fran. Ich spüre Unterhaltung bei ihr. Sie schwatzt, sie schneidet vor, und ihre Blide sind einsladend. Ich kann mir den Inhalt ihrer vertraulichen Gespräche erklären, und der ungünstigste Ausbruck ihres Betragens ist in deutlichen Borten: Ich bin Sir Iohn Falstaff's.



# Anne Page.

(Die luftigen Beiber von Winbfor. Aft I, Scene I.)

#### Unne.

Run? Ift's Euch nicht auch gefällig hereinzu=

#### Slenber.

Rein, ich bante Guch, mahrhaftig! von gangem Bergen. Ich befinde mich hier recht wohl.

#### Anne.

Man wartet mit dem Effen auf Euch, lieber Berr.

## Slender.

Ich bin gar nicht so hungrig. Ich danke Euch, wahrhaftig! (Bu Simpel:) Geh, Bursche! und wenn du gleich mein Diener bist, so warte dennoch meinem herrn Better Shallow auf. Ein Friedensrichter kann manchmal seinem Freunde um eines Dieners willen verpflichtet werden. Bis zum Tode meiner Mutter

halte ich mir nur noch drei Leute und einen B: Wenn Das aber auch ift, so leb' ich doch imm so gut als ein armer Junker.

#### Unne.

Ohne Guer Geftrengen barf ich nicht tommen. Man wird fich nicht eber feten, i 3hr tommt.

## Catharina.

(Die gegabmte Reiferin. Aft II, Scene L)

# Petruchio.

Rimm an, sie schmählt; nun, ruhig sag' ich ihr, Sie singe lieblich wie die Nachtigall.
Nimm an, sie mault, ich sag', ihr Blick sei klar Wie Morgenrosen, frisch getränkt vom Thau.
Nimm an, sie muckt und redet nicht ein Wort;
Dann preis' ich ihre Zungensertigkeit
Und ihres Bortrags zaubrische Gewalt.
Ruft sie mir: Packt Euch fort! ich sag' ihr Dank,
Als ob sie sagte: Bleib die Woche hier!
Schlägt sie die Heirath ab: "Wann", frag' ich, "soll
Das Ausgebot sein, wann der Hochzeitstag?"
Doch seht, sie kommt; nun sprich, Petruchio!
Guten Worgen, Käth'; ich hör', Eu'r Nam' ist Das.

## Catharina.

Ihr hörtet recht, obgleich halbtauben Dhre; Man fagt Cathrina, redet man bon mir.

Petruchio.

Ihr lugt furmahr; blog Kathe nennt man Gud, Und rafche Kath', auch wohl erzbofe Kath'.

In ben einleitenben Blattern biefes Bilberfaals habe ich berichtet, auf welchen Wegen fich bie Bopularität Shatspeare's in England und Deutschland verbreitete, und wie hier und bort ein Berftanbnis feiner Werte befördert ward. Leiber tonnte ich in Bezug auf romanische ganber feine fo erfrenliche Nachrichten mittheilen; in Spanien ift ber Rame unseres Dichters bis auf beutigen Tag gang unbefannt geblieben; Italien ignoriert ibn vielleicht absichtlich, um ben Rubm feiner großen Boeten vor transalpinischer Rebenbuhlerschaft zu befduten; und Franfreich, bie Beimat bes bertommlichen Geschmads und bes gebilbeten Tons, glanbte lange Beit ben großen Britten binlanglich au ehren, wenn es ibn einen genialen Barbaren nannte, und über feine Robeit fo wenig ale möglich

Beine's Berte. Bb. III.

spöttelte. Inbeffen, bie politische Revolution, welche biefes Land erlebte, bat auch eine literarifche bervorgebracht, die vielleicht an Terrorismus die erftere überbietet, und Shaffpeare marb bei biefer Belegenheit auf ben Schild geboben. Freilich, wie in ihren politischen Ummalgungeversuchen, find bie Frangofen felten gang ehrlich in ihren literarifchen Revolutionen; wie bort, so auch bier preifen unb feiern fie irgend einen Belben, nicht ob feinem mabren inwohnenden Werthe, fondern megen bes momentanen Bortheile, ben ihre Sache burch folche Unpreisung und Feier gewinnen fann; und fo gefchieht es, bafe fie beute emporrühmen, mas fie morgen wieder berabwürdigen muffen, und umgefehrt. Shaffpeare ift feit gebn Babren in Frantreich für die Partei, welche die literarifche Rovolution burchtampft, ein Begenftand ber blinbeften Anbetung. Aber ob er bei biefen Mannern ber Bewegung eine wirkliche gemiffenhafte Anerkennung, ober gar ein richtiges Berftanbnis gefunden bat, ift die große Frage. Die Frangofen find ju febr bie Rinder ihrer Mütter, fic haben gu febr bie gefellschaftliche Luge mit ber Ammenmilch eingefogen, ale bafe fie bem Dichter, ber bie Babrbeit ber Natur in jebem Worte athmet, febr viel Beschmad abgewinnen ober gar ibn verfteben konnten.

371 —

Es berricht freilich bei ihren Schriftstellern feit einiger Zeit ein unbanbiges Streben nach folcher Raturlichteit; fie reißen fich gleichsam verzweiflungevoll bie tonventionellen Bemander vom Leibe, und zeigen fich in ber schrecklichsten Radtheit . . . Aber irgend ein modifcher Feten, welcher ihnen bennoch immer anhangen bleibt, giebt Runde von der überlieferten Unnatur, und entlodt bem beutichen Ruicauer ein ironifches Lacheln. Diefe Schriftfteller mabnen mich immer an bie Rupferftiche gemiffer Romane, wo bie unsittlichen Liebschaften bes achtaebuten Sahrhunderte abfonterfeit find, und, trop bem parabififchen Naturfoftume ber herren und Damen, jene ihre Bopfperuden, biefe ihre Thurmfrifuren und ihre Schuhe mit boben Abfagen beibehalten haben.

Nicht durch direkte Kritik, sondern indirekt durch bramatische Schöpfungen, die dem Shakspeare mehr oder minder nachgebildet sind, gelangen die Franzosen zu einigem Verständnis des großen Dichters. Als ein Vermittler in dieser Weise ist Biktor Hugo ganz besonders zu rühmen. Ich will ihn hiermit keineswegs als bloßen Nachahmer des Britten im gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Biktor Hugo ist ein Genius von erster Größe, und bewunderungswürdig ist sein Flug und seine



nicht gern gur Trante, den frischen Glutben sich nuter ben Ruinen ber 28 feiner Erlabung jene ver einst bas bobe Flügelroß unfterblichen Durft gelöfd jene alten Quellen, balbvi feinen reinen Trunt meb Sugo's bramatifche Gebie trüben Mober ale ben b englischen Bippofrene, es Rlarbeit und die barmoni ich muß gefteben, gumeiler liche Bebante, biefer Biftoi eines englischen Boeten Elisabeth, ein tobter Dich Grabe entstiegen, um in ei in einer anberen Beriobe.

großen Zeitgenoffen fo abnlich maren, und nur feinen Tiefblid und Schonbeitsfinn, feine furchtbare und lacelnde Grazie, feine offenbarende Raturfenbung entbehrten . . . Und ach! ju ben Mängeln eines Marlow's, Deder's und hehmood's gefellt fich bei Biftor Bugo noch bas fclimmfte Entbebrnis: es fehlt ibm bas leben. Bene litten an tochender Überfülle, an wilbefter Bollblütigfeit, und ibr poetifches Schaffen war gefdriebenes Athmen, Bauchzen und Schluchzen; aber Biftor Sugo, bei aller Berehrung, die ich ihm zolle, ich muß es gefteben, bat etwas Berftorbenes, Unbeimliches, Sputhaftes, etwas grabentstiegen Bampprifches ... Er wedt nicht bie Begeifterung in unfern Bergen, sondern er saugt fie beraus . . . Er verföhnt nicht unfere Befühle burch poetische Bertlarung, fonbern er erschreckt fie burch widerwartiges Berrbilb . . . Er leidet an Tob und Bafelichfeit.

Eine junge Dame, die mir fehr nahe fteht, außerte fich jungst über diese hastlichkeitssucht der Hugo'schen Muse mit sehr treffenden Worten. Sie sagte nämlich: Die Muse des Biktor hugo mahnt mich an das Märchen von der wunderlichen Prinzessin, die nur den hästlichsten Mann heirathen wollte, und in dieser Absicht im ganzen Lande das Aufgebot ergehen ließ, das sich alle Junggesellen



gianote one personal em sich zu seben ... Aber S. nach Hanse.

Rach Bittor Hugo 1 rander Dumas ermähner Berftandnis bes Shaffpea vorgearbeitet. Wenn Ben Bafelichen die Frangofen be nicht bloß die schöne Dr au suchen, fo bewirfte Dun an dem natürlichen Ausbru Gefallen gewannen. Aber ale das Böchfte, und in pierte fie ben Blat ber 9 wirfte er befto mehr auf i bas Publifum in biefer G1 ber Leidenschaften, an bie Shaffpeare; und mer einme ungerecht. Dumas bat freilich in feinen leibenicaftlichen Scenen bie und da Etwas dem Shatipeare entlehnt, aber unfer Schiller that Diefes mit noch weit fühnerem Zugriff, ohne baburch irgend einem Tabel zu verfallen. Und gar Shaffpeare felber, wie Biel entlehnte er nicht feinen Borgangern! Auch biefem Dichter begegnete es, bafe ein fauertopfischer Bampbletift mit ber Bebauptung gegen ibn auftrat, "bas Befte feiner Dramen fei ben altern Schriftstellern entwenbet." Chaffpeare wird bei biefer lacherlichen Belegenheit ein Rabe genannt, welcher fich mit bem fremben Befieber bes Pfauen gefchmudt habe. Der Schwan von Abon fcwieg und bachte vielleicht in feinem gottlichen Sinn: "Ich bin weber Rabe noch Pfaul" und wiegte fich forglos auf ben blauen Flutben ber Boefie, manchmal binauflachelnd ju ben Sternen, den golbenen Gebanten bes Simmels.

Des Grafen Alfred de Bigny muß hier ebenfalls Erwähnung geschehen. Dieser Schriftsteller,
bes englischen Idioms kundig, beschäftigte sich am
gründlichsten mit den Werken des Shakspeare, übersette einige derselben mit großem Geschick, und
bieses Studium übte auch auf seine Originalarbeiten ben günstigsten Einfluß. Bei dem feinhörigen
und scharfäugigen Kunstsinn, den man dem Grafen

be Bigny zuerkennen muß, barf man annehmen, baß er ben Beift Shaffpeare's tiefer behorcht und beobachtet babe, ale bie meiften feiner Landeleute. Aber bas Talent biefes Mannes, wie auch feine Dent- und Gefühlsart, ift auf bas Bierliche und Miniaturmäßige gerichtet, und feine Berte find befonbere toftbar burch ibre ausgearbeitete Feinbeit. 3ch fann mir's baber mobil benten, bafs er manchmal wie verblüfft steben blieb vor jenen ungeheuren Schönheiten, die Shaffpeare gleichsam aus ben gemaltigften Granitbloden ber Boefie ausgehauen bat . . . Er betrachtete fie gewiß mit angftlicher Bewunderung, gleich einem Goldschmied, der in Floreng jene foloffalen Pforten bes Baptifterii anftartt. bie, einem einzigen Metallguß entfprungen, bennoch zierlich und lieblich, wie cifeliert, ja wie bie feinfte Bijouterie-Arbeit ausseben.

Wird es den Franzosen schon schwer genug, die Tragödien Shakspeare's zu verstehen, so ist ihnen das Berständnis seiner Komödien fast ganz versagt. Die Boesie der Leidenschaft ist ihnen zusgänglich; auch die Wahrheit der Charakteristik konnen sie bis auf einen gewissen Grad begreifen, denn ihre Herzen haben brennen gelernt, das Passionierte ist so recht ihr Fach, und mit ihrem analytischen Berstande wissen sie jeden gegebenen Charakter in



feine feinsten Beftandtheile zu zerlegen, und die Bhafen zu berechnen, worin er jebesmal gerathen wirb. wenn er mit bestimmten Weltrealitäten gufammenftokt. Aber im Raubergarten ber Shafipeare'ichen Romobie ift ihnen all biefes Erfahrungewiffen von wenig Bilfe. Schon an ber Bforte bleibt ihnen ber Berftand fteben, und ihr Berg weiß feinen Befcbeib, und es fehlt ihnen bie gebeimnisvolle Bunichelruthe, beren bloge Berührung bas Schlofe fprengt. Da ichauen fie mit verwunderten Augen burch bas golbene Gitter, und feben, wie Ritter und Ebelfrauen, Schafer und Schaferinnen, Marren und Beife unter ben boben Baumen einbermanbein : wie ber Liebende und feine Beliebte im fühlen Schatten lagern und gartliche Reben taufchen; wie bann und mann ein Fabelthier, etwa ein Birfc mit filbernem Beweib, vorüberjagt, ober gar ein teufches Ginborn aus bem Bufche fpringt und ber fconen Bungfrau fein Haupt in ben Schof legt . . . Und fie feben, wie aus ben Bachen bie Bafferfrauen mit grunem Saar und glangenben Schleiern hervortauchen, und wie ploglich ber Mond aufgeht . . . Und fie boren bann, wie bie Rachtigall folagt . . . Und fie foutteln ihre flugen Röpflein über all bas unbegreiflich narrifche Beug! Ba, die Sonne fonnen die Frangofen allenfalls begreifen, aber nicht den Mond, und am allerwenigs ften bas selige Schluchzen und melancholisch ents zuchte Trillern der Nachtigallen . . .

Ba, weber ihre empirische Befanntschaft mit ben menschlichen Baffionen, noch ihre positibe Belttenntnis ift ben Frangofen bon einigem Ruten, wenn fie die Erscheinungen und Tone entrathfeln wollen, die ibnen aus bem Raubergarten ber Shaffpeare'schen Romobie entgegen glangen und Hingen . . . Sie glauben manchmal ein Menschengeficht ju feben, und bei naberem Sinblic ift es eine Landschaft, und mas fie für Augenbrauen bielten, war ein Safelbufch, und die Nafe mar ein Felfen und ber Mund eine fleine Quelle, wie wir Dergleichen auf ben befannten Berierbildern fcauen ... Und umgefehrt, mas bie armen Frangofen für einen bigarrgemachfenen Baum ober munberlichen Stein anfaben, bas prafentiert fich bei genauerer Betrachtung als ein wirkliches Denschengesicht von ungebeurem Ausbrud. Belingt es ihnen etwa mit bochfter Unftrengung bes Ohres irgend ein Wechselgesprach ber Liebenben, bie im Schatten ber Baume lagern, ju belaufden, fo gerathen fie in noch größere Berlegenheit . . . Sie boren bekannte Worte, aber biefe haben einen gang anderen Ginn; und fie behaupten bann, biefe Leute verftunden Nichts von

Die Gerechtigkeit verlangt, daß ich hier eines französischen Schriftstellers erwähne, welcher mit einigem Geschied die Shakspeare'schen Komödien nachahmte, und schon durch die Wahl seiner Muster eine seltene Empfänglickseit für wahre Dichtkunst beurkundete. Dieser ist Herr Alfred de Musset. Er hat vor etwa fünf Jahren einige kleine Dramen geschrieben, die, was den Bau und die Weise bestrift, ganz den Komödien des Shakspeare nachgebildet sind. Besonders hat er sich die Kaprice (nicht den Humor), der in denselben herrscht, mit französsischer Leichtigkeit zu eigen gemacht. Auch an einiger, zwar sehr dünndrähtiger, aber doch probes

haltiger Poesie sehlte es nicht in diesen hübschen Kleinigkeiten. Nur war zu bedauern, das ber damals jugendliche Bersasser, außer der französischen Übersetzung des Shakspeare, auch die des Byron gelesen hatte, und dadurch verleitet ward, im Rostüme des spleenigen Lords jene Übersättigung und Lebenssattheit zu affektieren, die in jener Periode unter den jungen Leuten zu Paris Mode war. Die rosigsten Knädchen, die gesundesten Gelbschnäbel behaupteten damals, ihre Genussfähigkeit sei erschöpft, sie erheuchelten eine greisenhafte Erkaltung des Gemüthes, und gaben sich ein zersiörtes und gähnendes Aussehen.

Seitdem freilich ift unser armer Monsienr Musset von seinem Irrthume zurückgekommen, und er spielt nicht mehr den Blase in seinen Dichtungen, — aber ach! seine Dichtungen enthalten jetzt, statt ber simulierten Zerstörnis, die weit trostsloseren Spuren eines wirklichen Verfalls seiner Leibes- und Seelenkräfte . . . Ach! dieser Schriftsteller erinnert mich an jene künstlichen Ruinen, die man in den Schloßgärten des achtzehnten Jahrbunderts zu erbauen pflegte, an jene Spielereien einer kindischen Laune, die aber im Laufe der Zeit unser wehmuthigstes Mitleid in Anspruch nehmen,

wenn fie in allem Ernfte verwittern und vermodern und in wahrhafte Ruinen fich verwandeln.

Die Frangofen find, wie gefagt, wenig geeignet, ben Beift ber Chaffpeare'ichen Romobien aufzufaffen, und unter ihren Krititern habe ich, mit Ausnahme eines Ginzigen, Niemand gefunden, ber auch nur eine Ahnung von biefem feltfamen Beifte be-Ber ift Das? Ber ift jene Ausnahme? fähe. Sustow fagt, ber Clephant fei ber Doftrinar unter ben Thieren. Und ein folder verftanbiger und febr ichwerfälliger Elephant bat bas Wefen ber Shatfpeare'ichen Romobie am icharffinnigften aufgefafft. Ba, man follte es taum glauben, es ift Serr Quizot, welcher über jene gragiofen und muthwilligften Luftgebilbe ber mobernen Muse bas Befte gefdrieben bat, und zu Bermunderung und Belebrung bes Lefers überfete ich bier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahr 1822 bei Ladvocat in Baris erschienen, und "De Shakspeare et de la Poésie dramatique, par F. Guizot" betitelt ift.

"Bene Shaffpeare'schen Romobien gleichen weber ber Komödie des Molière noch des Aristophanes oder der Römer. Bei den Griechen, und in der neuern Zeit bei den Franzosen, entstand die Komödie durch eine zwar freie, aber aufmerksame Beobachtung des wirklichen Weltlebens, und die Dar-

ftellung beffelben auf ber Bubne mar ihre Aufgabe. Die Unterscheibung einer tomischen und einer tragifden Gattung finbet man icon im Beginn ber Runft, und mit ber Ausbilbung berfelben bat fich bie Trennung beiber Gattungen immer beftimmter Sie tragt ibren Grund in ben ausaesprocen. Die Bestimmung wie bie Natur Dingen felbft. bes Menichen, feine Leidenschaften und feine Beichafte, ber Charafter und die Greigniffe, Alles in une und um une bat fowohl feine ernfthafte wie fpaghafte Seite, und fann fowohl unter bem einen wie bem andern Befichtepuntte betrachtet und bargeftellt merben. Diefe 3meifeitigfeit bes Menfchen und ber Welt hat ber bramatifchen Boefie amei natürlichermaßen verschiebene Babnen angewiefen; aber mabrend fie die eine ober die andere gu ihrem Tummelplat ermablte, bat die Runft fich bennoch nie von ber Beobachtung und Darftellung ber Birflichfeit abgewendet. Mag Aristophanes unumidrantter Phantafiefreibeit bie Lafter Thorheiten ber Athener geißeln; mag Molière bie Bebrechen ber Leichtgläubigfeit, bes Beiges, ber Gifersucht, ber Bedanterei, ber ablichen Soffart, ber burgerlichen Gitelfeit und ber Tugend felbft burchbecheln; - was liegt baran, bafe beibe Dichter gang verschiebene Begenftanbe bebanbeln: -

383 ---



"Richt fo bei Shatspeare. Zu seiner Zeit batte in England ber Stoff ber bramatischen Runft, Ratur und Menschengeschick, noch nicht von den Sanden der Runft jene Unterscheidung und Rlassissitation empfangen. Wenn der Dichter diesen Stoff für die Bühne bearbeiten wollte, so nahm er ihn in seiner Ganzheit, mit allen seinen Beimischungen, mit allen Kontrasten die sich darin begegneten, und der Geschmad des Publikums gerieth keineswegs

in Berfuchung, fich über foldes Berfahren au beflagen. Das Romifche, diefer Theil ber menfchlichen Birflichfeit, burfte fich überall binftellen, mo bie Babrbeit feine Gegenwart verlangte ober bulbete; und es mar gang im Charafter jener englischen Civilisation, bafe bie Tragobie, inbem man ibr foldermagen bas Romifde beigefellte, feineswegs ibre Wahrheitemurbe einbufte. Bei foldem Ruftand ber Bubne und folder Reigung bes Bublitums, mas fonnte sich ba als bie eigentliche Romobie barbieten? Wie tonnte lettere ale besondere Gattung gelten und ihren beftimmten Namen "Romodie" fübren? Es gelang ibr, indem fie fich von jenen Realitaten losfagte, wo ja boch bie Grengen ibres natürlichen Gebietes meber gefdütt noch anertannt murben. Dieje Romöbie beschränkte fich nicht mehr auf die Darftellung bestimmter Sitten und burds geführter Charattere; fie fuchte nicht mehr bie Dinge und bie Menschen unter einer gwar lacherlichen, aber mabren Geftalt zu fchilbern, fonbern fie marb ein phantaftisches und romantisches Beifteswert, ein Bufluchtsort für alle jene ergötlichen Unmahricheinlichkeiten, welche bie Phantafie aus Tragbeit ober Laune nur an einem bunnen Faben gufammenreibt, um baraus allerlei bunte Berknüpfungen zu bilben, die uns erheitern und interesfieren, ohne eben bem



Urtheil der Bernunft Stand ju halten. Anmuthige Gemalbe, Überraschungen, beitere Intriguen, gereigte Reugier, getäuschte Erwartungen, Bermeche-Inngen, wikige Aufgaben, welche Berkleidungen berbeiführen, Das marb ber Stoff jener barmlofen, leicht aufammengewürfelten Spiele. Die Rontertur ber fpanifchen Stude, woran man in England Befomad zu finden begann, lieferte biefen Spielen allerlei verschiedene Rahmen und Mufter, die fich auch febr gut anpaffen ließen auf jene Chroniten und Ballaben, auf jene frangöfischen und italianischen Rovellen, welche nebst ben Ritterromanen eine Lieblingslefture bes Bublifume maren. Es ift begreiflich, wie biefe reiche Fundgrube und biefe leichte Battung bie Aufmertfamteit Chaffpeare's icon frube auf fich jog. Dan barf fich nicht munbern, bafe feine junge und glanzende Ginbilbungefraft fic gern in jenen Stoffen wiegte, wo fie, bes ftrengen Bernunftjoches bar, auf Roften ber Babricheinlichfeit alle möglichen ernften und ftarten Effette bereiten tonnte. Diefer Dichter, beffen Beift und Sand mit gleicher Raftlofigfeit fich bewegten, beffen Manuftripte faft feine Spur von Berbefferungen enthielten, er muffte fich gewife mit befonderer Luft jenen ungezügelten und abenteuerlichen Spielen bingeben, worin er ohne Unftrengung alle feine verfciebenartigen Säbigfeiten entfalten durfte. tonnte Alles in feine Romobien bineinfcutten, und, in ber That, er gofe Alles binein, ausgenommen mas mit einem foldem Spfteme gang unverträglich war, namlich jene logische Berfnüpfung, welche jeben Theil bes Studes bem 3mede bes Bangen unterordnet, und in jeder Gingelbeit die Tiefe, Große und Ginbeit des Werte befundet. In ben Tragobien bes Shaffpeare findet man ichwerlich irgend eine Ronception, eine Situation, einen Att ber Leidenschaft, einen Grab bes Laftere ober ber Ingend, welchen man nicht ebenfalls in einer feiner Romödien wiederfande; aber mas fich bort in bie abgrundlichfte Tiefe erftredt, mas fich fruchtbar an erschütternden Folgerungen erweift, . was fich ftreng in eine Reibe von Urfachen und Wirfungen einfügt, Das ift bier taum angebeutet, nur für einen Mugenblid bingeworfen, um einen flüchtigen Effett au erzielen und fich eben fo fconell in einer neuen Berfnüpfung ju verlieren."

In der That, der Elephant hat Recht: das Wesen der Shakspeare'schen Komödie besteht in ber bunten Schmetterlingslaune, womit sie von Blume zu Blume dahingautelt, selten den Boden der Wirtlichkeit berührend. Rur im Gegensatz zu der realistischen Komödie der Alten und der Franzosen

lafft fich von ber Shatfpeare'ichen Romobie etwas Beftimmtes ausjagen.

36 babe vorige Nacht lange barüber nachgegrübelt, ob ich nicht bennoch von diefer unendlichen und unbegrenzten Gattung, von ber Romobie bes Shaffpeare, eine positive Erflarung geben fonnte. Rach langem Bin- und Berfinnen folief ich endlich ein, und mir traumte, es fei fternbelle Racht und ich schwämme in einem tleinen Rabn auf einem weiten, weiten See, wo allerlei Barten, angefüllt mit Maften, Mufikanten und Fackeln, tonend und glanzend, manchmal nah, manchmal ferne, an mir porbeifubren. Das waren Roftume aus allen Zeiten und Landen, altgriechische Tuniten, mittelalterliche Rittermantel, orientalifche Turbane, Schaferbute mit flatternden Bandern, wilde und gabme Thierlarven . . . Buweilen nicte mir eine wohlbekannte Buweilen gruften vertraute Beifen Bestalt . . . . . . Aber Das jog immer ichnell vorüber, und laufchte ich eben ben Tonen ber freudigen Melobie. bie mir aus einer babingleitenden Barte entgegenjubelten, fo verhallten fie bald, und anftatt ber luftigen Fiedeln erfeufzten neben mir die melancho= lijden Balbborner einer anderen Barte . . . Danch= mal trug ber Nachtmind Beibes zu gleicher Beit an mein Obr, und ba bilbeten biefe gemischten

Tone eine selige Harmonie . . Die Basser erstlangen von unerhörtem Bohllaut, und brannten im magischen Wiederschein der Fackeln, und die bunts bewimpelten Lustschiffe mit ihrer abenteuerlichen Maskenwelt schwammen in Licht und Musik . . . Eine anmuthige Frauengestalt, die am Steuer einer jener Barken stand, rief mir im Borbeisahren: Nicht wahr, mein Freund, du hättest gern eine Definition von der Shakspeare'schen Komödie? Ich weiß nicht, ob ich es bejahte, aber das schöne Beib hatte zu gleicher Zeit ihre Hand ins Basser gebtaucht und mir die klingenden Funken ins Gesicht gespritzt, so dass ein allgemeines Gelächter erscholl, und ich davon erwachte.

Ł

Wer war jene anmuthige Frauengestalt, Die mich solchermaßen im Traume neckte? Auf ihrem ibealisch schönen Haupte saß eine buntscheckige sebörnte Schellenkappe, ein weißes Atlaskleid wit flatternden Bändern umschloß die fast allzu schlasteich seine Wischende Distel. Es war vielleicht die Söttin der Kaprice, jene sonderbare Muse, die bei der Gebust Rosalindens, Beatrice's, Titania's, Biola's und wie sie sonst heißen, die lieblichen Kinder der Shake speare'schen Komödie, zugegen war und ihnen die Stirne küsste. Sie hat wohl alle ihre Launen und

Grillen und Schrullen in die jungen Ropfchen bineinaekufft, und Das wirkte auch auf die Bergen. Bie bei ben Mannern, fo auch bei ben Beibern in ber Shaffpeare'ichen Romobie ift bie Leibenschaft gang ohne jenen furchtbaren Ernft, gang ohne jene fataliftifche Rothwendigteit, womit fie fich in ben Tragobien offenbart. Amor trägt bort zwar ebenfalls eine Binbe und einen Rocher mit Bfeilen. Aber biefe Bfeile find bort weniger toblich jugewist als buntbefiebert, und ber fleine Gott ichielt mandmal ichalthaft über bie Binde binmeg. Auch bie Flammen brennen bort weniger als fie leuchten, aber Rlammen find es immer, und wie in ben Tragobien bes Chaffpeare, fo auch in feinen Romobien tragt bie Liebe gang ben Charafter ber Bahrheit. Ba, Bahrheit ift immer bas Rennzeichen Shatipeare'icher Liebe, gleichviel in welcher Geftalt fie erscheint, fie mag fich Miranda nennen ober Bulia ober gar Cleopatra.

Indem ich diese Namen eher zufällig als abstichtlich zusammen erwähne, bietet sich mir die Besmerkung, daß sie auch die drei bedeutungsvollsten Typen der Liebe bezeichnen. Miranda ist die Respräsentantin einer Liebe, welche ohne historische Einflusse, als Blume eines unbesteckten Bodens, den nur Geisterfüße betreten durften, ihre höchste

Ibealität entfalten tonnte. Ariel's Delobien baben ibr Berg gebilbet, und bie Sinnlichfeit erfcbien ibr nie andere ale in ber abichredend baftlichen Beftalt eines Raliban. Die Liebe, welche Ferbinand in ibr erregt, ift baber nicht eigentlich naiv, fonbern von feliger Treubergigfeit, von urweltlicher. fast ichauerlicher Reinheit. Bulia's Liebe tragt, wie ihre Beit und Umgebung, einen mehr romantifc mittelalterlichen, icon ber Renaiffance entgegenblühenden Charafter; fie ift farbenglangend wie ber hof ber Scaliger, und zugleich ftart wie jene eblen Beichlechter ber Lombarbei, bie mit germanischem Blute verjungt worden, und eben fo fraftig lieb. ten, wie fie bafften. Bulia reprafentiert bie Liebe einer jugendlichen, noch etwas roben, aber unberborbenen, gefunden Beriode. Gie ift gang burchbrungen von ber Sinnengluth und von ber Glaubeneftarte einer folchen Zeit, und felbft ber talte Moder ber Todtengruft tann weber ihr Bertrauen erschüttern, noch ihre Flamme bampfen. Unfere Cleopatra, ach! fie reprafentiert bie Liebe einer icon erfrantten Civilifation, einer Zeit, beren Schönheit icon abwelft, beren loden zwar mit allen Runften gefraufelt, mit allen Boblbuften gefalbt, aber auch mit manchem grauen Baar burchflochten find, einer Beit, bie ben Reld, ber gur Reige geht, um fo haftiger leeren will. Diefe Liebe ift ohne Glauben und ohne Treue, aber barum nicht minber wilb und glubend. Im argerlichen Bewufftfein, bafe biefe Bluth nicht zu bampfen ift, gießt bas ungebulbige Weib noch Ol hinein, und fturgt fich bacchantisch in die lobernden Flammen. Sie ift feige, und bennoch getrieben von eigner Berftorungeluft. Die Liebe ift immer eine Art Babnfinn, mehr ober minder icon; aber bei biefer ägpptischen Ronigin fteigert fie fich gur graulichften Tollheit . . . Diefe Liebe ift ein rafender Romet, ber mit feinem Flammenschweif in den unerborteften Rreisläufen am himmel babinfturmt, alle Sterne auf feinem Bege erschrect, wo nicht gar beichabigt, und endlich, flaglich jufammenfrachend, wie eine Ratete in taufend Funten gerftiebt.

Sa, du glichest einem furchtbaren Rometen, schone Cleopatra, und du glühtest nicht bloß zu beinem eignen Berderben, sondern du bedeutetest auch Unglud für deine Zeitgenossen... Mit Anstonius nimmt auch das alte heroische Römerthum ein jämmerliches Ende.

Womit foll ich aber euch vergleichen, Bulia und Miranda? Ich schaue wieder nach bem himmel und suche bort euer Cbenbild. Es befindet fich vielleicht hinter ben Sternen, wo mein Blid nicht bindringt. Vielleicht, wenn die glübende Sonne auch die Milbe des Mondes befäße, ich könnte bich mit ihr vergleichen, Julia! Bare der milbe Mond zugleich begabt mit der Gluth der Sonne, ich wurde dich damit vergleichen, Miranda!

Wien. Drud von Bacob & Bolghaufen.



## **B**. Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Beine's

# sämmtliche Werke\_

Rechtmäßige Original=Ausgabe.

Vierter Band. Novellistische Fragmente.

Hamburg. Boffmann unb Campe. 1861.



## lovellistische Fragmente

nog

Beinrich Beine.

**Hamburg.** Boffmann unb Campe. 1861.



#### Pormort des Berausgebers.

Bon ben in diesem Bande enthaltenen novellisischen Fragmenten wurden "Der Rabbi von Bachasach" zuerst 1840 im vierten, die "Memoiren des derrn von Schnabelewopski" 1834 im ersten, und ie "Florentinischen Nächte" 1837 im dritten Bande es "Salon" abgedruckt.

"Der Rabbi von Bacharach" wurde, wenn an dem fonst unzuverlässigen Steinmann diesmal auben darf, bereits 1821 in Berlin begonnen \*), ab gehört jedenfalls zu Heine's älteren Arbeiten. bei einer Feuersbrunst im Hause seiner Mutter zu amburg verbrannte, nebst vielen anderen Papieren

<sup>\*)</sup> S. Beine; Denkwürdigteiten und Erlebniffe 2c. von riedrich Steinmann G. 146.

des Dichters, auch das Manustript bieser Rovelle. Bermuthlich besaß der Verfasser noch eine Abschrift der ersten Kapitel und begann später die Fortsetzung aus der Erinnerung zu reproducieren; wenigstend ist in dem mir vorliegenden Manustripte nur des unvollendete dritte Kapitel und die Bemertung, daß der Schluss ohne Verschulden des Autors verloren gegangen, von Heine's eigener Hand geschrieben.

In den frangöfischen Ausgaben fehlt bies Revellen-Fragment ganglich.

Die "Memoiren bes Herrn von Schnabele wopsti" find in ber frangofischen Gesammtausgate bem erften Bande ber "Reisebilber" eingefügt.

Ich ergangte nach biefer Ausgabe:

- S. 85 (Man muß gleichfalls niefen, wem man biefen Namen richtig aussprechen will)
  - S. 139 und Zampettie, nach ben Fegatellie,
- S. 174 Ber ließ den Marcus Tullius Cicco ermorden?
- S. 181 Belch eine Dummheit! feufzte ber Kleine. Ban Moeulen fuhr fort:

In ber frangösischen Ausgabe finden sich folgende Auslassungen und Barianten:

S. 83 Statt 1795 steht: 1805.

#### -- IX --

- S. 96 fehlen die Worte: "und noch immer tare darauf die ehemalige Centralkaffe."
- S. 100—101 fehlt die Stelle: "ganz nach demsben Plane das Werk ift nicht zu Stande gesumen."
- S. 103 und 105 Statt "Seligmann" steht: Rofes Offenbach."
- S. 105 Statt "Seligmann's selige Wittwe" ht: "Wittwe Offenbach und Israel Offenbach ohn."
  - S. 111-123 Kapitel V. fehlt.
- S. 126—127 fehlt die Stelle: "Die Ufersgenden der Elbe Gold und Uffen."
- S. 149 fehlen bie Worte: "ihres Behovah," vie in der letten Zeile: "und damals Jehovah heißen hat."
- S. 161 Statt "ber nackten" fteht: "ber tugendften."
- S. 163 Statt "bei ben Juden bem Beis rvolk." fteht: "bei den alten Juden, und erreichte ne höchste Bluthe bei ben modernen Juden, bie r Christen nennen."
- S. 169 Statt "Italianerin" fteht: "Spanierin." Heine's bramatisch elebhafte Schilberung ber afführung bes "Fliegenben Hollanbers" im Theas: 3u Amfterbam (S. 130 ff.) hat bekanntlich



"wiorentiniid frangöfischen Ausgabe bi des der "Reisebilder" (. 3d habe nach diese ergangt:

S. 248 Seine Du:

Pfeife mit ihm gerau S. 276 ber auf ben ben Pfeife geraucht.

S. 280 ber großen ;

S. 280 Graffini fan

S. 288 3ch hielt die nicht feine löfung.

\*) "Der fliegende Sollander, ich auf ber Gee gemacht hatte, Bhantafie; bagu machte ich bie B eigenthumlicher Anwendung diefer "Salons." Befonders bie von Be tifthe Rehamber

S. 291 und wieder ebenso geschmeidig — in eine Arme glitt.

XI -

In der französischen Ausgabe finden sich nachihende Auslassungen und Barianten:

- S. 208 Statt "Da ist es ber Mühe werth," :ht: "Bei gewissen Passagen Rossini's ist es ein ergnügen,"
- S. 208 fehlen in der letten Zeile die Borte: ober Meyerbeer."
- S. 212 Statt "blutschänderisch, weltunterungemäßig." fteht: "haarsträubend."
- S. 212-213 fehlt die Stelle: "Ja, wenn an mit ihm die fich kaum verbeißen ließ."
- S. 237 fehlen die Worte: "die man nicht hr oft an ihm bemerkt hat, und"
  - S. 239 Statt "acht" fteht: "neun" Jahre.
  - S. 252 Statt "Veftris" fteht: "Herr Taglioni."
- S. 252 Statt: "in bem Sinne wie sagen ürbe." steht: "comme l'entendrait un Jeunerance."
- S. 259 Statt "die Tour de Resle" fteht: Die Tour de Resle von Alexander Dumas."
- S. 267 Statt "Nachher spielte er Hochsitstages komponiert hat." steht: "Dann spielte ern Stud aus einer jener phantastischen Symphosen von Berlioz, wo das Genie des jungen fran-

zösischen Maestro bemjenigen Beethoven's gleichstommt, ben er zuweilen an wahnsuniger Begeisterung — an furor francese — übertrifft. Berlioz ist unbestritten ber größte und originellste Musiker, ben Frankreich ber Welt gegeben hat. Das von Liszt gespielte Stück that seine Wirkung."

- S. 268 fehlt ber Sat: "Die Weiber find Etwas vorgespielt hat."
- S. 272 Statt "Herr Casimir Berrier" steht = "ber Premierminister"
  - S. 274 fehlen die Worte: "in der Sorbonne.
- S. 287 Statt "Bergessen Sie nur nicht dassett, theurer Freund!" steht: "Sagen Sie, was Ihnen gefällt, theurer Freund! Ich schlafe."



# Der Rabbi von Bacharach.

(Ein Fragment.)





### Seinem geliebten Sreunde

### Beinrich Zaube

wibmet bie Legenbe

bes

Nabbi von Sacharach

beiter grußenb

ber Berfaffer.



### Kapitel I.

Unterhalb des Rheingaus, wo die Ufer des Stromes ihre lachende Miene verlieren, Berg und Gelfen mit ihren abenteuerlichen Burgruinen fich trotiger gebarben, und eine milbere, ernftere Berrlichfeit emporfteigt, bort liegt, wie eine ichaurige Sage ber Borgeit, die finftre, uralte Stadt Bacharach. Richt immer waren fo morfc und verfallen biefe Mauern mit ihren gabulofen Binnen und blinden Warttburmden, in beren Luten ber Bind pfeift und die Spaten niften; in diefen armfelig bafelichen Lebmgaffen, die man burch bas gerriffene Thor erblidt, berrichte nicht immer jene obe Stille, die nur bann und mann unterbrochen wird von ichreienden Rindern, feifenden Weibern und brullenden Rüben. Diefe Mauern maren einft ftolg und ftart, und in biefen Baffen bewegte fich frifches, freies Leben, Dacht und Bracht, Luft und Leib, viel Liebe und viel Bafe. Bacharach geborte einst zu jenen Municipien, welche von ben Romern mabrend ibrer Berricaft am Rhein gegrundet worben, und die Ginwohner, obgleich die folgenden Reiten febr fturmisch und obgleich fie fpaterbin unter Sobenftaufische und zulett unter Bittelsbacher Dberherrichaft geriethen, mufften bennoch, bem Beisviel andrer rheinischen Städte, ein giemlich freies Gemeinwefen zu erhalten. Diefes beftand aus einer Berbindung einzelner Rorperschaften, wovon die ber patricifchen Altburger und die ber Bunfte, welche fich wieder nach ihren verschiedenen Bewerken unterabtheilten, beiberfeitig nach ber Alleinmacht rangen, so bast sie fammtlich nach aufen ju Schut und Trut gegen ben nachbarlichen Raubadel fest verbunden ftanden, nach innen aber wegen ftreitender Intereffen in beftanbiger Spals tung verharrten; und baber unter ibnen wenig Bufammenleben, viel Mifstrauen, oft fogar thate liche Ausbrüche ber Leidenschaft. Der berrichaft. liche Bogt faß auf ber boben Burg Sarect, und wie fein Falte ichofe er berab, wenn man ibn rief, und auch manchmal ungerufen. Die Befftlichfeit berrichte im Dunkeln burch bie Berbunkelung bee Beiftes. Gine am meiften vereinzelte, obnmachtige und vom Bürgerrechte allmählig verdrängte Rörperschaft war die kleine Judengemeinde, die schon
zur Römerzeit in Bacharach sich niedergelassen,
und späterhin während der großen Judenverfolgung
ganze Scharen flüchtiger Glaubensbrüder in sich
aufgenommen hatte.

Die große Bubenverfolgung begann mit ben Rreugzügen und wüthete am grimmigften um bie Mitte bes vierzehnten Babrhunderts, am Ende ber großen Beft, die, wie jedes andre öffentliche Unglud, burch bie Buben entftanden fein follte, indem man behauptete, fie batten ben Born Gottes berabgeflucht und mit Silfe ber Aussätzigen die Brunnen vergiftet. Der gereigte Bobel, besondere die Borden der Flagellanten, halbnackte Männer und Beiber, die, gur Buge fich felbft geißelnd und ein tolles Marienlied fingend, die Rheingegend und das übrige Subbeutschland burchzogen, ermorbeten damale viele taufend Buden, ober marterten fie, ober tauften fie gewaltsam. Gine andere Beschulbigung, die ihnen icon in früherer Beit, bas gange Mittelalter hindurch bis Anfang des vorigen Sahrhunderts, viel Blut und Angst kostete, Das mar das lappische, in Chroniten und Legenden bis jum Efel oft wiederholte Marchen, bafe bie Buben geweihte Softien ftablen, die fie mit Meffern burchftachen, bis bas Blut berausfliege, und bafs fie an ihrem Baschafeste Chriftenkinder ichlachteten, um bas Blut berfelben bei ihrem nachtlichen Gottes. bienfte zu gebrauchen. Die Buden, binlanglich verhafft megen ihres Glaubens, ihres Reichthums und ihrer Schuldbücher, waren an jenem Fefttage gang in ben Sanden ihrer Feinde, die ihr Berberben nur gar ju leicht bemirten tonnten, wenn fie bas Berücht eines folchen Rindermords verbreiteten, vielleicht gar einen blutigen Rinderleichnam in das verfehmte Saus eines Buden beimlich bineinschmärzten und bort nachtlich bie betenbe Subenfamilie überfielen, wo alebann gemorbet, geplunbert und getauft murbe, und große Wunder geichaben burch bas vorgefundene tobte Rind, weldes die Rirche am Ende gar tanonisierte. Santt Werner ift ein folder Beiliger, und ibm gu Ehren mard zu Obermefel jene prachtige Abtei gestiftet. bie jett am Rhein eine ber iconften Ruinen bilbet, und mit ber gothischen Berrlichfeit ihrer langen fpigbogigen Fenfter, ftolg emporichiegenden Bfeiler und Steinschnitzeleien uns fo febr entzudt, wenn wir an einem beitergrunen Sommertage porbeis fahren und ihren Urfprung nicht fennen. Bu Chren biefes Beiligen murben am Rhein noch brei anbre große Rirchen errichtet, und ungablige Suben getöbtet ober misthanbelt. Dies geschah im Sahre 1287, und auch zu Bacharach, wo eine von diesen Sankt-Wernerskirchen gebaut wurde, erging damalk über die Juden viel Drangsal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte seitdem blieben sie verschont von solchen Anfällen der Bolkswuth, obgleich sie noch immer hinlänglich angeseindet und bedroht wurden.

Be mehr aber ber Bafs fie von außen bebrangte, besto inniger und traulicher murbe bas bausliche Bufammenleben, befto tiefer murgelte bic Frommigfeit und Gottesfurcht ber Buden von Badarach. Gin Mufter gottgefälligen Banbels mar ber bortige Rabbiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugenblicher Mann, ber aber weit und breit wegen feiner Belahrtheit berühmt mar. Er mar geboren in diefer Stadt, und fein Bater, ber bort ebenfalls Rabbiner gemefen, hatte ihm in feinem letten Willen befohlen, fich demfelben Umt widmen und Bacharach nie zu verlaffen, es fei benn megen Lebensgefahr. Diefer Befehl und ein Schrant mit feltenen Buchern mar Alles, mas fein Bater, ber blog in Armuth und Schriftgelahrtheit lebte, ihm hinterließ. Dennoch mar Rabbi Abras bam ein febr reicher Mann; verheirathet mit ber einzigen Tochter feines verftorbenen Baterbrubers, welcher ben Buwelenbandel getrieben, erbte er Deffen



aite Geschichten zu e por feiner Reife nad Sara - man bien j - und wie Cara j bis ber Rabbi aus ( er fie gegen ben Bil gegen ibre eigne Buftit geheirathet batte. Be ein fübifches Madchen weibe machen, menn es an ben Finger gu ftede. fprechen: "3ch nehme b ben Sitten bon Dofes mabnung Spaniens pfle eine gang eigne Beife 3 fcah wohl wegen eines Rabbi Abraham auf ber awar emsia ...

ftanden. 3m Innern ihrer Seele aber glaubten jene Fuchebarte febr wenig an die Bahrheit bes angebeuteten Berüchts. Denn überaus rein, fromm und ernft mar feit feiner Rudfehr aus Spanien bie Lebensweise bes Rabbi, die fleinlichsten Glaubensgebrauche übte er mit angftlicher Bemiffenhaftigfeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er gu fasten , nur am Sabbath ober anderen Reiertagen genoß er Fleisch und Wein, fein Tag verfloß in Bebet und Studium, des Tages erklärte er bas gottliche Befet im Rreife ber Schuler, bie der Ruhm feines Namens nach Bacharach gezogen, und des Nachts betrachtete er die Sterne des Simmele oder die Augen ber iconen Sara. Rinberlos mar die Che des Rabbi; bennoch fehlte es nicht um ihn ber an Leben und Bewegung. Der große Saal feines Saufes, welches neben ber Snnagoge lag, ftand offen jum Gebrauche ber gangen Bemeinde; bier ging man aus und ein obne Umstanbe, verrichtete ichleunige Bebete, ober bolte Neuigkeiten, oder bielt Berathung in allgemeiner Noth; bier fpielten bie Rinder am Sabbathmorgen, während in ber Synagoge ber wöchentliche Abichnitt verlefen murbe: bier versammelte man fic bei Sochzeit- und Leichenzugen, und ganfte fich und perfobnte fich; bier fand ber Frierende einen marmen



jeiner Frau gemeinsch eine weitlänstige Six als Familienhaupt bett früh und spät versehr sämmtlich bort zu spei schaftliche Familienmal ganz besonders statt b Bascha, eines uralten, r jett die Juden in der des vierzehnten Tages ewigen Gedächtnisse ihre Knechtschaft, folgenderm

Sobald es Nacht if Lichter an, spreitet das legt in die Mitte bessel ungesäuerten Bröten, ve viette, und stellt auf die fleine Schuller.

Benoffen und lieft ibnen por aus einem abenteuerlichen Buche, bas bie Agabe beißt, und beffen Inbalt eine feltsame Mifchung ift von Sagen ber Borfahren, Bundergeschichten aus Ugppten, furiojen Erzählungen, Streitfragen, Bebeten und Geft-Gine große Abendmablzeit wird in die Mitte biefer Feier eingeschoben, und fogar mabrend bes Borlefens wird zu beftimmten Zeiten Etwas von ben inmbolischen Berichten gefostet, fo wie alebann auch Studden von bem ungefäuerten Brote gegeffen und vier Becher rothen Beines getrunten Wehmuthig beiter, ernfthaft fpielend und merben. marchenhaft gebeimnisvoll ift ber Charafter biefer Abendfeier, und ber berkommlich fingende Ton, womit die Agade von dem Hausvater vorgelefen und zuweilen corartig von den Buborern nachgefprocen mird, klingt fo schauervoll innig, fo mutterlich einlullend, und zugleich fo haftig aufwedend, bafe felbst biejenigen Buben, die längst von bem Glauben ihrer Bater abgefallen und fremden Freuben und Chren nachgejagt find, im tiefften Bergen erschüttert werden, wenn ihnen die alten mobibefannten Baschaflänge zufällig ine Dhr bringen.

Im großen Saale feines Saufes faß einft Rabbi Abraham, und mit feinen Anverwandten, Schulern und übrigen Baften beging er die AbendDfen und der hungrige einen gedecten Tifc. Außerdem bewegten fich um den Rabbi noch eine Menge Bermandte, Bruder und Schwestern mit ihren Weibern und Rindern, fo wie auch feine und seiner Frau gemeinschaftliche Ohme und Muhmen, eine weitläuftige Sippschaft, die Alle ben Rabbi als Familienhaupt betrachteten, im Saufe Deffelben früh und fpat verfehrten, und an boben Fefttager fammtlich bort zu fpeifen pflegten. Solche gemeinichaftliche Familienmahle im Rabbinerhause fanden gang besonders ftatt bei ber jahrlichen Reier bet Bafcha, eines uralten, munderbaren Feftes, bas noch jest die Buben in ber gangen Welt am Borabent bes vierzehnten Tages im Monat Niffen, gum ewigen Bedachtniffe ihrer Befreiung aus agnptifcher Rnechtichaft, folgendermaßen begeben.

Sobald ce Nacht ift, zündet die Hausfrau die Lichter an, spreitet das Taseltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serviette, und stellt auf diesen erhöhten Blatz seche kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen enthalten, nämlich ein Ei, Lattich, Mairettigwurzel, ein Lammknochen, und eine braune Mischung von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An diesen Tisch setz sich der Hausvater mit allen Verwandten und



Im großen Saale feines Haufes faß einft Rabbi Abraham, und mit feinen Anverwandten, Schulern und übrigen Gaften beging er die Abend-



men mit den fnmbolifd boben meingefüllten Bed beitige Geschichten von Manner fagen in ihr fcmargen Blatthuten unt Frauen, in ihren munbe von tombardifchen Stoffer Bals ihr Gold= und Be filberne Sabbathlampe gof bie andachtig vergnugten Bungen. Auf ben purpuri mehr ale bie übrigen erha gelebnt, wie es ber Gebra Abraham und las und fan bunte Chor ftimmte ein ob vorgeschriebenen Stellen. De fein fcwarzes Teftfleid, feine ftrengen Rica ...



ebenfalle erhabenen Sammetfessel an feiner Seite faß, trug ale Birthin Richts von ihrem Beichmeibe, nur weißes Linnen umichlofe ihren ichlanfen Leib und ihr frommes Antlit. Diefes Antlit war rührend icon, wie benn überhaupt bie Sconbeit der Budinnen von eigenthumlich ruhrenber Art ift; bas Bemufftsein bes tiefen Elends, ber bittern Schmach und ber schlimmen Fahrniffe, worinnen ibre Bermandte und Freunde leben, verbreitet über ihre holden Befichteguge eine gemiffe leidende Innigfeit und beobachtende Liebesangit. die unfere Bergen fonderbar bezaubern. Go faß beute die icone Sara und fab beständig nach ben Augen ihres Mannes; bann und wann ichaute fie auch nach ber bor ihr liegenden Agade, dem bubichen, in Gold und Sammet gebundenen Bergamentbuche, einem alten Erbftud mit verjährten Weinfleden aus ben Zeiten ihres Grofvaters, und worin fo viele fect und bunt gemalte Bilber, die fie icon ale fleines Madchen am Baicha-Abend jo gerne betrachtete, und die allerlei biblifche Beschichten barftellten, als ba find: wie Abraham bie fteinernen Bogen seines Batere mit bem Sammer entzwei flopft, wie die Engel zu ibm fommen, wie Mofes ben Migri tobtschlägt, wie Pharao prachtig auf bem Throne fist, wie ihm die Frosche

sogar bei Tische keine Ruhe lassen, wie er, Gott sei Dank! versäuft, wie die Kinder Ifrael vorssichtig durch das rothe Meer gehen, wie sie offnen Maules mit ihren Schafen, Kühen und Ochsen vor dem Berge Sinai stehen, dann auch wie der fromme König David die Harse spielt, und endlich wie Berusalem mit den Thürmen und Zinnen seines Tempels bestrahlt wird vom Glanze der Sonne!

Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen wurden immer heller, und der Rabbi, indem er eins der ungesäuerten Ofterbröte ergriff und heiter grüßend empor hielt, las er folgende Worte aus der Agade: "Siehe! Das ist die Rost, die unsere Bäter in Ägypten genossen! Beglicher, den es hungert, er komme und genieße! Beglicher, der da traurig, er komme und theile unsere Paschafreude! Gegenwärtigen Jahres seiern wir hier das Fest, aber zum kommenden Jahre im Lande Ifrael's! Gegenwärtigen Jahres seiern wir es noch als Knechte, aber zum kommenden Jahre als Söhne der Freiheit!"

Da öffnete fich bie Saalthure, und herein traten zwei große blaffe Männer, in fehr weite Mäntel gehüllt, und ber Gine sprach: "Friede sei mit euch, wir sind reisende Glaubensgenossen und wünschen bas Baschafest mit euch ju feiern." Und ber Rabbi antwortete rafch und freundlich: "Dit euch fei Frieden, fest euch nieder in meiner Nabe!" Die beiben Fremblinge fetten fich alebald zu Tifche. und ber Rabbi fuhr fort im Borlefen. Manchmal wahrend die übrigen noch im Buge bes Nachsprechens maren, marf er tofenbe Worte nach feinem Beibe, und anspielend auf ben alten Scherg, bafe ein jubifcher Sausvater fich an biefem Abend für einen Ronig balt, fagte er zu ihr: "Freue bich, meine Ronigin!" Sie aber antwortete, wehmuthig lachelnd: "Es fehlt uns ja ber Bring!" und bamit meinte fie ben Sohn bes Saufes, ber, wie eine Stelle in ber Agabe es verlangt, mit vorgefchriebenen Worten feinen Bater um bie Bedeutung bes Feftes befragen foll. Der Rabbi erwiderte Nichts und zeigte blog mit dem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilde in ber Agabe, wo überaus anmuthig ju fchauen mar, wie bie brei Engel gu Abraham tommen, um ihm zu verfünden, bafe ihm ein Sohn geboren werbe von feiner Battin Sara, welche unterbeffen weiblich pfiffig binter ber Beltthure ftebt, um die Unterredung ju belaufchen. Diefer leife Wint gofe breifaches Roth über bie Bangen ber iconen Frau, fie ichlug bie Augen nieber, und fab bann wieber freundlich empor nach



nch die gange Nacht vor aus Agnpten unterhielt. und ibnen guriefen, es goge verlese man icon

Dermeilen nun bie borte und ihren Mann fie, wie plotlich fein Un rung erftarrte, bas Blut Lippen verfcwand, und f bervorglotten; - aber fe fab fie, wie feine Buge und Beiterfeit annahmen, Bangen fich wieder rothet umberfreiften, ja, wie fog frembe tolle Laune fein gan icone Sara erfchrat wie Leben erichroden mar, unt fältenh in ir

fein Barett fpielend von einem Ohre nach bem anbern, jupfte und frauselte possierlich feine Bartloden, fang ben Agabetert nach ber Beife eines Saffenhauers, und bei ber Aufzählung ber aghptifchen Blagen, wo man mehrmals ben Zeigefinger in ben vollen Becher eintunkt und ben anhangenben Beintropfen gur Erbe mirft, bespritte ber Rabbi bie jungern Mabden mit Rothwein, und es gab großes Rlagen über verdorbene Balefraufen, und icallendes Gelächter. 3mmer unbeimlicher marb es ber iconen Sara bei biefer frampfhaft fprubelnden Luftigfeit ihres Mannes, und beklommen von namenlofer Bangigfeit ichaute fie in bas fummende Gemimmel ber buntbeleuchteten Menichen. bie fich behaglich breit bin und ber ichaufelten, an ben bunnen Baschabroten fnoperten, ober Wein ichlurften, ober mit einander ichmatten, ober laut fangen, überaus vergnügt.

Da kam die Zeit, wo die Abendmahlzeit geshalten wird; Alle standen auf, um sich zu waschen, und die schöne Sara holte das große silberne, mit getriebenen Goldfiguren reichverzierte Waschbecken, das sie jedem der Gäste vorhielt, während ihm Wasser über die Hände gegossen wurde. Als sie auch dem Rabbi diesen Dienst erwies, blinzelte ihr Dieser bedeutsam mit den Augen, und schlich sich



auf die Landftrafe, Bingen fübrt.

Co war eine jen lau genug und bellgeft mit feltfamen Schauer teten bie Blumen; fc beangftigt zwitscherten heimtüdisch gelbe Strei murmelnden Strom; b Ufere fcbienen bebroblic ber Thurmmachter auf . melancholifche Beife; un gellend bas Sterbeglöde firche. Die fcone Sara bas filberne Bafchbeden, noch immer gefafft, und ger eisfalt waren und wi

Unterhalb ber Burg Sonned, Lorch gegenüber, ungefähr mo jest bas Dorfchen Rieberrbeinbach liegt, erhebt fich eine Felfenplatte, die bogenartia über das Rheinufer hinaushängt. erftieg Rabbi Abraham mit feinem Beibe, ichaute fich um nach allen Seiten, und ftarrte hinauf nach ben Sternen. Bitternb und von Tobesangften burchfroftelt ftand neben ihm die icone Sara und betrachtete fein blaffes Geficht, bas ber Mond geipenftijch beleuchtete, und worauf es bin und ber judte wie Schmerg, Furcht, Andacht und Buth. Mls aber ber Rabbi ploglich bas filberne Bajch= beden ihr aus ber Sand rife und es schollernd binabwarf in den Rhein, ba konnte fie das graujenhafte Ungstgefühl nicht langer ertragen, und mit bem Ausrufe "Schabai voller Benade!" fturzte fie zu den Fugen des Mannes und beichwor ibn, bas dunfle Rathfel endlich zu enthüllen.

Der Rabbi, des Sprechens ohnmächtig, bewegte mehrmals lautlos die Lippen, und endlich
rief er: "Siehst du den Engel des Todes? Dort
unten schwebt er über Bacharach! Wir aber sind
seinem Schwerte entronnen. Gelobt sei der Herr!"
Und mit einer Stimme, die noch vor innerem Entsetzen bebte, erzählte er: wie er wohlgemuth die Agade hinsingend und angelehnt saß, und zufällig

unter ben Tisch schaute, babe er bort zu feinen Füßen ben blutigen Leichnam eines Rindes erblidt. "Da merkte ich" — fette ber Rabbi bingu — "bafe unfre zwei fpate Bafte nicht von ber Gemeinde Ifrael's maren, fondern von der Berfammlung ber Gottlofen, die fich berathen hatten, jenen Leichnam beimlich in unfer Saus ju fchaffen, um uns bes Rinbermorbes zu beschuldigen und bas Bolf aufzureigen, uns zu plündern und zu ermorben. 3ch burfte nicht merten laffen, bafe ich bas Werf ber Finfternis durchschaut; ich batte baburd nur mein Berderben beschleunigt, und nur bie Lift bat une Beide gerettet. Gelobt fei ber Berr! Ang. ftige bich nicht, icone Sara; auch unfre Freunde und Bermandte merden gerettet fein. Nur nach meinem Blute lechzten die Ruchlofen; ich bin ihnen entronnen, und fie begnügen fich mit meinem Gilber und Golbe. Romm mit mir, icone Sara, nach einem anderen Lande, wir wollen das Ungluck binter uns laffen, und bamit uns das Unglud nicht verfolge, babe ich ibm bas Lette meiner Sabe, bas filberne Beden, gur Berfohnung bingeworfen. Der Bott unserer Bater wird une nicht verlaffen. -Romm berab, du bift mude; dort unten ftebt bei feinem Rabne ber ftille Wilhelm; er fahrt une ben Rbein binauf."

:

1

Lautlos und wie mit gebrochenen Gliebern war die schöne Sara in die Arme des Rabbi hinsgesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem User. Hier stand der stille Wilhelm, ein taubsstummer, aber bildschöner Knade, der zum Untersdalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachdarin des Rabbi, den Fischsang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war aber, als erriethe er schon gleich die Absicht des Rabbi, ja es schien, als habe er eben auf ihn gewartet; um seine gesschossenen Lippen zog sich das lieblichste Mitseid, bedeutungstief ruhten seine großen blauen Augen auf der schönen Sara, und sorgsam trug er sie in den Kahn.

Der Blick des stummen Knaben weckte die schöne Sara aus ihrer Betäubung, sie fühlte auf einmal, dass Alles, was ihr Mann ihr erzählt, kein bloßer Traum sei, und Ströme bitterer Thräsnen ergossen sich über ihre Wangen, die jetzt so weiß wie ihr Gewand. Da saß sie nun in der Mitte des Kahns, ein weinendes Marmorbild; neben ihr saßen ihr Mann und der stille Wilhelm, welche emsig ruderten.

Sei es nun burch ben einförmigen Ruberschlag, ober burch bas Schaukeln bes Fahrzeugs, ober burch ben Duft jener Bergesufer, worauf bie



der alte, gutherzige Ba wenn feine Rinder wei die auf feinen treuen feine iconften Marchen golbigften Schäte, viell fenen Riblungshort. Mu Sara floffen immer mil waltigften Schmerzen mi flüfternben Wellen, bie Grauen, und bie beimai jum gartlichften Lebewohl traulich ihr Lieblingeberg feiner feltfamen Mondbel ftanbe wieder oben ein Fr geftredten Urmen, ale froc wimmelnd aus ihren Gelfe ein Reiter ben Berg bin Galonn . ....

geraubte Fraulein befreite, und noch andre mabre Befdichten, bom munderlichen Wieperthale brüben, wo die Bogel gang vernünftig fprechen, und vom Bfeffertuchenland, wohin die folgsamen Rinder tommen, und von vermunschten Pringeffinnen, fingenben Bäumen, glafernen Schlöffern, golbenen Bruden, lachenden Nigen . . . Aber zwischen all' biefen bubichen Marchen, die flingend und leuchtend ju leben begannen, borte die icone Sara bie Stimme ihres Baters, ber argerlich bie arme Mubme ausschalt, baß fie bem Rinde fo viel' Thorbeiten in den Ropf ichmage! Alsbald tam's ihr vor, als fette man fie auf bas fleine Bantchen vor bem Sammetfeffel ihres Baters, der mit weicher Sand ihr langes Saar streichelte, gar vergnügt mit ben Mugen lachte, und fich behaglich bin und ber wiegte in feinem weiten, blaufeibenen Sabbathichlafrod ... Es muffte wohl Sabbath fein, benn die geblümte Dede war über ben Tifch gefpreitet, alle Berathe im Zimmer leuchteten, fpiegelblant gescheuert, ber weißbartige Bemeindediener fag an ber Seite bes Baters und taute Rofinen und fprach Bebraifch, auch ber fleine Abraham fam berein mit einem allmächtig großen Buche, und bat bescheibentlich feinen Obeim um die Erlaubnis, einen Abschnitt ber beiligen Schrift erklaren zu burfen, bamit ber



Seffete, und erftarte b Rabel, wie Batob feine geweint, ale er fein W blidte, wie er fo trau gesprochen, wie er fiebe muffte, und wie fie ibm wie er bie Rabel gebeirati geliebt bat . . . Auf eini fcone Gara, bafe ibr Bi Tone ausrief: "Billft bu den Gara beiratben?" mi ernfthaft antwortete: "De fieben Sabr' marten." Bilber burch bie Geele be wie fie und ibr fleiner & und ihr Mann geworber in ber Lauberbutte fpielte: gößten on ban .

Saufe allein in ihrer Rammer eines Samstagabende, ber Mond icheint bell burche Renfter, und die Thur fliegt auf, und haftig fturmt berein ibr Better Abraham, in Reisekleidern und blafe mie der Tod, und ergreift ihre Sand, ftedt einen goldnen Ring an ihren Finger und fpricht feierlich: "3ch nehme bich biermit zu meinen Beibe, nach ben Befeten von Mofes und Ifrael!" "Bett aber" - fest er bebend bingu - "jest muß ich fort nach Spanien. Lebewohl, fieben Babre follft bu auf mich warten!" Und er fturgt fort, und weinend erzählt die icone Sara bas Alles ihrem Bater . . . Der tobt und muthet: "Schneid ab bein Saar, benn bu bift ein verheirathetes Weib!" - und er will bem Abraham nachreiten, um einen Scheibebrief von ibm ju erzwingen; - aber Der ift icon über alle Berge, ber Bater febrt ichmeigend nach Baus jurud, und wie bie ichone Sara ibm die Reitstiefeln ausziehen bilft und befanftigend äußert, bafe ber Abraham nach fieben Sahren gurude febre, ba flucht ber Bater: "Sieben Sabr' follt ihr betteln gehn!" und bald ftirbt er.

So zogen ber ichonen Sara bie alten Beichichten burch ben Sinn, wie ein haftiges Schattenipiel; die Bilber vermischten sich auch wunderlich,
und zwischendurch ichauten halb bekannte, halb



groß und verzerrt, i Abraham zerschlägt är die sich immer basig n setzen; der Mizri wehr ergrimmten Moses; de flammt; der König Ph. Weere, mit den Zähne Goldfrone sesthaltend; z schwimmen hintendrein, und brausen, und eine drohend daraus hervor.

Das war Hatto's M ichofs eben burch ben Bir Sara ward dadurch etwas gerüttelt, und schaute nach auf beren Spigen die S und an beren Tuß die mor sich bingagen ergoß sich in ihre Seele, und wie im Schlafe hörte sie nur noch, daß ihr der Rabbi das Nachtsgebet vorbetete, langsam ängstlich, wie es bei todtstranken Leuten geschieht, und träumerisch stammelte sie noch die Worte: "Zehntausend zur Rechten, zehntausend zur Linken; den König zu schützen vor nächtlichem Grauen . . ."

Da verzog sich plötzlich all bas eindringende Dunkel und Grausen, der düstre Borhang ward vom Himmel sortgerissen, es zeigte sich oben die heilige Stadt Berusalem mit ihren Thürmen und Thoren; in goldner Pracht leuchtete der Tempel; auf dem Borhose desselben erblickte die schöne Sara ihren Bater in seinem gelben Sabbathschlafrock und vergnügt mit den Augen lachend; aus den runden Tempelsenstern grüßten fröhlich alle ihre Freunde und Berwandte; im Allerheiligsten kniete der fromme König David mit Purpurmantel und sunkelnder Krone, und lieblich ertönte sein Gessang und Saitenspiel — und selig lächelnd entschließ die schöne Sara.

## Kapitel II.

Als die icone Sara die Augen aufschlug, ward fie faft geblendet von ben Strablen ber Sonne. Die hoben Thurme einer großen Stadt erhoben fich, und ber ftumme Wilhelm ftand mit ber Satenftange aufrecht im Rabne und leitete benselben burch bas luftige Gewühl vieler buntbewimpelten Schiffe, beren Mannichaft entweber mußig binabichaute auf bie Borbeifahrenben, ober vielhändig beschäftigt mar mit bem Ausladen von Riften, Ballen und Faffern, bie auf fleineren Fabrzeugen ans Land gebracht wurden, wobei ein betäubender garm, das beständige Sallohrufen ber Bartenführer, bas Beichrei ber Raufleute vom Ufer ber und bas Reifen ber Bollner, bie in ihren rothen Roden mit weißen Stabden und weißen Befichtern von Schiff ju Schiff bupften.

"Ba, fcone Sara" - fagte ber Rabbi gu feiner Frau, beiter lachelnd - "Das ift bier bie weltberühmte freie Reiche= und Sandelestadt Frantfurt am Main, und Das ift eben ber Mainflufs, worauf wir jest fahren. Da brüben die lachenben Baufer, umgeben von grunen Bugeln, Das ift bas Sachienhausen, mober uns ber labme Bumpert jur Zeit bes Lauberhüttenfestes bie ichonen Mhrrhen bolt. Sier siehst du auch die starte Mainbrude mit ihren breigehn Bogen, und gar viel Bolt, Wagen und Pferde, geht ficher barüberbin, und in der Mitte fteht das Bauschen, wovon die Mühmele Täubchen erzählt bat, bafe ein getaufter Bube barin wohnt, ber Bebem, ber ibm eine tobte Ratte bringt, feche Beller auszahlt für Rechnung. ber jubifchen Bemeinde, die bem Stadtrathe jabrlich fünftausend Rattenschwänze abliefern foll!"

Über diesen Krieg, ben die Frankfurter Buden mit den Ratten zu führen haben, musste die schöne Sara laut lachen; das klare Sonnenlicht und die neue bunte Welt, die vor ihr auftauchte, hatte alles Grauen und Entsetzen der vorigen Nacht aus ihrer Seele verscheucht, und als sie aus dem landenden Rahne von ihrem Manne und dem stummen Wilhelm aufs Ufer gehoben worden, fühlte sie sich wie durchdrungen von freudiger Sicherheit. Det

stumme Wilhelm aber mit seinen schönen, tiefblauen Augen sah ihr lange ins Gesicht, halb schmerzlich, halb heiter, bann warf er noch einen bedeutenden Blid nach dem Rabbi, sprang zurud in seinen Kahn, und balb war er damit verschwunden.

"Der ftumme Wilhelm bat boch viele Abnlichfeit mit meinem verftorbenen Bruber," bemertte die icone Sara. "Die Engel feben fich alle abnlich," erwiderte leichthin ber Rabbi, und fein Beib bei ber hand ergreifend, führte er fie burch bas Menschengewimmel bes Ufers, wo jest, weil es bie Beit ber Oftermeffe, eine Menge bolgerner Rrambuben aufgebaut ftanden. Als fie durch bas buntle Mainthor in die Stadt gelangten, fanden fie nicht minder lärmigen Bertehr. Bier in einer engen Strafe erhob fich ein Raufmannslaben neben bem andern, und die Baufer, wie überall in Frant furt, maren gang befonders jum Sandel eingerich. tet: im Erdgeschoffe feine Fenfter, foubern lauter offene Bogenthuren, fo bafe man tief bineinschauen und jeder Borübergebende die ausgestellten Baaren beutlich betrachten fonnte. Wie ftaunte bie fcone Sara ob ber Maffe fostbarer Sachen und ihrer niegesehenen Bracht! Da ftanden Benetianer, die allen Lurus des Morgenlandes und Italiens feil boten, und bie icone Sara mar wie festgebannt beim Anblid ber aufgeschichteten Bugsachen und Rleinobien, ber bunten Müten und Mieber, ber gulbnen Armfpangen und Salebanber, bes gangen Flitterframs, den die Frauen febr gern bewundern und womit fie fich noch lieber ichmuden. Die reichaefticten Sammet- und Seibenftoffe icbienen mit ber iconen Sara fprechen und ihr allerlei Bunberliches ins Bedachtnis gurudfunteln zu wollen, und ce mar ihr mirtlich ju Muthe, ale mare fie mieder ein fleines Madden, und Mühmele Taubchen babe ihr Berfprechen erfüllt, und fie nach ber Frantfurter Deffe geführt, und jest eben ftebe fie vor ben bubichen Rleibern, wovon ihr fo Biel erzählt worden. Mit heimlicher Freude überlegte fie icon, was fie nach Bacharach mitbringen wolle, welchem von ihren beiden Baschen, dem fleinen Blumchen ober dem fleinen Bogelchen, ber blaufeidne Gurtel beften gefallen murbe, ob auch bie grunen boeden bem fleinen Gottichalt paffen mögen, boch plötlich fagte fie zu fich felber: Ach Gott! Die find ja unterbeffen großgewachsen und geftern umgebracht worden! Gie ichraf heftig gusammen, nnd die Bilder ber Nacht wollten icon mit all ibrem Entseten wieder in ibr aufsteigen; boch bie goldgeftidten Rleiber blinzelten nach ihr wie mit taufend Schelmenaugen und redeten ihr alles Dunkle

aus dem Sinn, und wie sie hinaufsah nach dem Antlit ihres Mannes, so war dieses unumwöllt, und trug seine gewöhnliche ernste Milbe. "Mach die Augen zu, schöne Sara" — sagte der Rabbi, und führte seine Frau weiter durch das Menschengebränge.

Welch ein buntes Treiben! Zumeist maren es Banbelsleute, die laut mit einander feilschten, ober auch mit fich felber fprechend an ben Fingern redneten, ober auch von einigen bochbepacten Martibelfern, die in furgem Sundetrab binter ihnen berliefen, ihre Ginfaufe nach ber Berberge ichleppen Andere Befichter liegen merten, bafe blog bie Reugier fie berbeigezogen. Um rothen Mantel und der goldenen Salskette erkannte man breiten Ratheberrn. Das fcmarze, mobibabend bauschige Wams verrieth ben ehrsamen ftolgen Altbürger. Die eiferne Bicelbaube, bas gelbleberne Wams und die klirrenden Bfundsporen verkunbigten ben ichweren Reiterefnecht. Unterm ichwargen Sammethaubchen, bas in einer Spige auf ber Stirne jufammenlief, barg fich ein rofiges Dabchengeficht, und bie jungen Befellen, die gleich witternden Sagdbunden binterbrein fprangen, zeigten fich als vollkommene Stuter burch ihre kedbefieberten Barette, ibre flingenden Schnabelicube und

ibre feidnen Rleider von getheilter Farbe, wo die rechte Seite grun, die linke Seite roth, ober bie eine regenbogenartig geftreift, die andre buntichedig gewürfelt mar, fo dafe bie narrifchen Burichen aussaben, als maren fie in ber Mitte gespalten. Bon der Menschenströmung fortgezogen, gelangte ber Rabbi mit feinem Beibe nach dem Römer. Diefes ift ber große, mit hoben Biebelhäufern umgebene Marttplat ber Stadt, feinen Namen führend von einem ungeheuren Saufe, das "Bum Römer" bieg und vom Magiftrate angefauft und zu einem Rathhause geweiht murde. In biefem Bebaude mablte man Deutschlands Raifer, und vor bemfelben murben oft edle Ritterfpiele gehalten. Der Ronig Maximilian, der Dergleichen leidenicaftlich liebte, war damale in Frankfurt anwesend, und Tage zuvor batte man ihm zu Ehren vor bem Römer ein großes Stechen veranftaltet. ben bolgernen Schranken, die jest von den Zimmerleuten abgebrochen murben, ftanden noch viele Dugigganger und erzählten fich, wie geftern ber Bergog von Braunschweig und ber Markgraf von Brandenburg unter Bauten= und Trompetenicall gegen einander gerannt, wie Berr Walter der Lump ben Barenritter fo gewaltig aus bem Sattel geftogen, dafe die Langensplitter in die Luft flogen,

und wie ber lange blonbe Ronig Dar im Rreife feines hofgefindes auf dem Baltone ftanb und fich por Freude die Bande rieb. Die Deden von golbnen Stoffen lagen noch auf ber Lebne bes ber fpigbogigen Rathhausfenfter. Balkons und Auch bie übrigen Saufer bes Marktplates maren noch festlich geschmudt und mit Bappenfcilben verziert, besonders das Baus Limburg, auf beffen Banner eine Bungfrau gemalt mar, die einen Sperber auf ber Sand trägt, mabrend ibr ein Affe einen Spiegel vorhalt. Auf bem Baltone biefes Haufes ftanden viele Ritter und Damen, in ladelnder Unterhaltung binabblidend auf bas Boll, bas unten in tollen Gruppen und Aufzügen binund berwogte. Welche Menge Mugigganger von jedem Stande und Alter brangte fich bier, um ihre Schauluft zu befriedigen! Bier murbe gelacht, gegreint, geftoblen, in bie Lenben gefniffen, gejubelt, und amischendrein schmetterte gellend die Trompete bes Arztes, ber im rothen Mantel mit feinem Banswurft und Affen auf einem boben Berufte ftand, feine eigne Runftfertigfeit recht eigentlich auspofaunte, feine Tinkturen und Wunderfalben anpries, ober ernfthaft bas Uringlas betrachtete, bas ibm irgend ein altes Weib vorhielt, ober fich anschickte, einem armen Bauer ben Backabn auszureigen.

3mei Fechtmeifter, in bunten Banbern einberflatternd, ibre Rappiere ichwingend, begegneten fich bier wie zufällig und ftiegen mit Scheinzorn auf einander; nach langem Gefechte erflarten fie fich wechselseitig für unüberwindlich, und sammelten einige Bfennige. Mit Trommler und Bfeifer maridierte jest vorbei bie neu errichtete Schutengilbe. Bierauf folgte, angeführt von bem Stoder, ber eine rothe Fahne trug, ein Rubel fahrender Fraulein, die aus bem Frauenhause "Bum Efel" von Burgburg berfamen und nach bem Rofenthale binjogen, mo bie bochlöbliche Obrigkeit ihnen für bie "Mach bie Mefszeit ibr Quartier angewiesen. Augen zu, icone Sara!" - fagte ber Rabbi. Denn jene phantaftisch und allzu fnapp befleideten Beib8= bilder, worunter einige febr bubiche, gebarbeten fich auf die unguchtigfte Beife, entblößten ihren weißen, frechen Bufen, neckten bie Borübergebenben mit ichamlofen Worten, ichwangen ihre langen Banberftode, und indem fie auf letteren wie auf Stedenpferben die Sanft-Ratharinenpforte binabritten, fangen fie mit gellenber Stimme bas Berenlied:

> "Wo ift ber Bod, bas Sollenthier? Wo ift ber Bod? Und fehlt ber Bod,

So reiten wir, fo reiten wir, So reiten wir auf bem Stod!"

Diefer Singfang, ben man noch in ber Kerne boren fonnte, verlor fich am Ende in den fircblich langgezogenen Tonen einer herannabenben Bro-Das war ein trauriger Zug von tablcession. föpfigen und barfüßigen Monchen, welche brennende Bachelichter ober Fahnen mit Beiligenbilbern ober auch große silberne Rrucifixe trugen. Un ibret Spite gingen roth= und weißgerodte Anaben mit bampfenden Weihrauchkeffeln. In ber Mitte bes Buges unter einem prachtigen Balbachin fab man Beiftliche in weißen Chorbemden von koftbaren Spiten ober in buntseidenen Stolen, und Giner Derfelben trug in ber Sand ein fonnenartig goldnes Befag, das er, bei einer Beiligennische ber Martte ede anlangend, boch empor bob, mabrend er lateis nische Worte balb rief, balb fang . . . Rugleich ertlingelte ein fleines Glodchen, und alles Bolf ringeum verftummte, fiel auf bie Rnice und betreuxte fich. Der Rabbi aber fprach zu feinem Beibe: "Mach bie Mugen zu, schone Sara!" - und haftig ang er fie von binnen nach einem fcmalen Rebenathden, burch ein Labhrinth von engen und frummen Strafen, und endlich über ben unbewohnten,

wüften Plat, ber bas neue Budenquartier von ber übrigen Stabt trennte.

Bor jener Zeit wohnten bie Juden amischen bem Dom und bem Mainufer, nämlich von ber Brude bis jum Lumpenbrunnen und pon Meblwage bis zu Sankt Bartholomäi. Aber die fatholifden Briefter erlangten eine papftliche Bulle, die den Buden verwehrte, in folder Nabe der Sauptfirche ju wohnen, und der Magiftrat gab ibnen einen Plat auf dem Wollgraben, mo fie bas beutige Bubenquartier erbauten. Diefes mar mit ftarten Mauern verfeben, auch mit eifernen Retten vor den Thoren, um fie gegen Böbelandrang ju iperren. Denn bier lebten die Buden ebenfalls in Druck und Angft, und mehr ale beut ju Tage in ber Erinnerung früherer Nöthen. 3m Jahre 1240 hatte bas entzügelte Bolt ein großes Blutbab unter ihnen angerichtet, welches man die erfte Bubenichlacht nannte, und im Jahre 1349, ale bie Beißler bei ihrem Durchzuge bie Stabt anzundeten und bie Buben bes Branbstiftens anklagten, murben Diefe von bem aufgereigten Bolte jum größten Theile ermordet, ober fie fanden den Tod in ben Flammen ihrer eigenen Baufer, welches man bie zweite Bubenichlacht nannte. Spater bebrobte man bie Buben noch oft mit bergleichen Schlachten, und bei inneren Unruhen Frankfurt's, besonders bei einem Streite des Rathes mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im Begriff das Judenquartier zu stürmen. Letzteres hatte zwei Thore, die an katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem Thor befand sich ein Wachthaus mit Stadtssolbaten.

Als ber Rabbi mit feinem Beibe an bas Thor des Zudenquartiers gelangte, lagen die Lands-Inchte, wie man burch bie offnen Fenfter feben fonnte, auf ber Britiche ihrer Bachtftube, und braugen bor ber Thure im vollen Sonnenichein faß der Trommelichläger und phantafierte auf feiner großen Trommel. Das war eine fchwere, bide Geftalt; Wams und Sofen von feuergelbem Tud, an Urmen und Lenden weit aufgepufft und, als wenn ungablige Menschenzungen baraus bervorlecten, von oben bis unten befaet mit fleinen eine genähten rothen Bulftchen; Bruft und Rucken gepanzert mit schwarzen Tuchpolstern, woran die Trommel bing; auf bem Ropfe eine platte, runde ichmarge Rappe; bas Geficht eben fo platt und rund, auch orangegelb und mit rothen Schmarchen gespickt, und verzogen zu einem gabnenden Lacheln. So fag ber Rerl und trommelte die Melodie bes

Riebes, das einft die Geißler bei ber Jubenschlacht gesungen, und mit feinem rauhen Biertone gurs gelte er die Worte:

> "Unfre liebe Fraue, Die ging im Morgenthaue, Knrie eleison!"

"Hans, Das ist eine schlechte Melodie" — rief eine Stimme hinter dem verschlossenen Thore des Zudenquartiers — "Hans, auch ein schlecht Lied, passt nicht für die Trommel, passt gar nicht, und bei Leibe nicht in der Messe und am Ostersmorgen, schlecht Lied, gefährlich Lied, Hans, Häns, chen, klein Trommelhänschen, ich bin ein einzelner Mensch, und wenn du mich lieb hast, wenn du den Stern lieb hast, den langen Stern, den langen Nasenstern, so hör auf!"

Diese Worte wurden von dem ungesehenen Sprecher theils angstvoll haftig, theils aufseufzend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin das ziehend Beiche und das heiser Harte schroff abwechselte, wie man ihn bei Schwindsüchtigen sindet. Der Trommelschläger blieb unbewegt, und in der vorigen Melodie forttrommelnd sang er weiter:

"Da kam ein kleiner Junge, Sein Bart war ihm entsprungen, Halleluja!"

"Hans" — rief wieder die Stimme des obenerwähnten Sprechers — "Hans, ich bin ein einzelner Mensch, und es ist ein gefährlich Lied, und
ich hör' es nicht gern, und ich hab' meine Grunde,
und wenn du mich lieb hast, singst du was Andres, und morgen trinken wir . . ."

Bei bem Bort "Trinken" hielt ber Hans inne mit seinem Trommeln und Singen, und biebern Tones sprach er: "Der Teufel hole die Juden, aber du, lieber Nasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich, und wenn wir noch oft zusammen trinken, werde ich dich auch bekehren. Ich will bein Pathe sein; wenn du getauft wirst, wirst du seinz und wenn du Genie hast und fleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werden. Ba, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen, ich will dir den ganzen Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken — aber jetzt mach mal das Thor auf, da stehen zwei Fremde und begehren Einlass."

"Das Thor auf?" — schrie ber Rasenstern, und bie Stimme versagte ihm fast. "Das geht

nicht so schnell, lieber Hans, man kann nicht wissen, man kann gar nicht wissen, und ich bin ein einszelner Mensch. Der Beitel Rindskopf hat den Schlüssel und steht jest still in der Ede und brümsmelt sein Achtzehngebet; da darf man sich nicht unterbrechen lassen. Säkel der Narr ist auch hier, aber er schlägt jest sein Wasser ab. 3ch bin ein einzelner Mensch!"

"Der Teufel hole die Zuden!" — rief ber Trommelhans, und über diefen eignen Witz laut lachend, trollte er sich nach der Wachtstube und legte sich ebenfalls auf die Pritsche.

Während nun der Rabbi mit seinem Weibe jett ganz allein vor dem großen verschlossenen Thore stand, erhub sich hinter demselben eine schnarrende, näselnde, etwas spöttisch gezogene Stimme: "Sternchen, dröhnle nicht so lange, nimm die Schlüssel aus Rindsköpfchen's Rockstasche, oder nimm deine Nase, und schließe damit das Thor auf. Die Leute stehen schon lange und warten."

"Die Leute?" — schrie ängstlich die Stimme bes Mannes, den man den Nasenstern nannte — "ich glaubte, es wäre nur Einer, und ich bitte dich, Narr, lieber Jäkel Narr, guck mal heraus, wer da ist."

Da öffnete sich im Thore ein kleines wohlvergittertes Fensterlein, und zum Borschein kam
eine gelbe, zweihörnige Mütze und darunter das
brollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Säkel's
des Narren. In demselben Augenblicke schloß sich
wieder die Fensterluke, und ärgerlich schnarrte es:
"Mach auf, mach auf, draußen ist nur ein Mann
und ein Weib."

"Ein Mann und ein Weib!" — ächzte der Nasenstern. — "Und wenn das Thor aufgemacht wird, wirft das Weib den Rock ab, und es ist auch ein Mann, und es sind dann zwei Männer, und wir sind nur unser Drei!"

"Sei fein Hase" — erwiederte Safel ber Marr — "und sei herzhaft und zeige Kourage!"

"Kourage!" — rief ber Nasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit — "Hase! Hase ist ein schlechter Bergleich, Hase ist ein unreines Thier. Kourage! Man hat mich nicht der Kourage wegen hiehergestellt, sondern der Borsicht halber. Wenn zu Biele kommen, soll ich schreien. Aber ich selbst kann sie nicht zurückalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontanelle, und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, bin ich todt. Dann sitt der reiche Mendel Reiß am Sabbath bei Tische, und wischt

sich vom Maul die Rosinensauce, und streichelt sich den Bauch, und sagt vielleicht: Das lange Nasensternchen war doch ein braves Kerlchen, wäre Es nicht gewesen, so hätten sie das Thor gesprengt, Es hat sich doch für uns todtschießen lassen, Es war ein braves Kerlchen, schade dass Es todt ist —"

Die Stimme murbe bier allmählig weich und weinerlich, aber plöglich ichlug fie über in einen haftigen, faft erbitterten Ton: "Rourage! Und bamit ber reiche Mendel Reiß fich die Rofinenfauce vom Maul abwischen und fich ben Bauch ftreicheln und mich braves Rerichen neunen moge, foll ich mich tobtschießen laffen? Rourage! Berghaft! Der fleine Strauß mar berghaftig, und bat geftern auf bem Römer bem Stechen jugefeben, und bat geglaubt, man fenne ibn nicht, weil er einen violetten Rod trug von Sammet, brei Bulben bie Elle, mit Fuchefdmanichen, gang goldgeftidt, gang prächtig - und fie haben ihm ben violetten Roct fo lange geklopft, bis er abfarbte und auch fein Ruden violett geworden ift und nicht mehr menschenabnlich fieht. Rourage! Der trumme Lefer mar berge baftig, nannte unferen lumpigen Schuldbeiß einen Lump, und fie baben ibn an den Fugen aufgebangt zwischen zwei hunden, und ber Trommelbans trommelte. Rourage! Sei fein Safe! Unter ben vielen hunden ift ber hafe verloren, ich bin ein einzelner Menfc, und ich habe wirklich Furcht!"
"Schwör mal!" — rief Satel ber Narr.

"Ich habe wirklich Furcht!" — wiederholte feufzend ber Rasenstern — "ich weiß, die Furcht liegt im Geblüt, und ich habe es von meiner seligen Mutter —"

"Ia, ja!" — unterbrach ihn Sakel der Narr — "und deine Mutter hatte es von ihrem Bater, und Der hatte es wieder von dem seinigen, und so hatten es deine Boreltern Einer vom Andern, bis auf deinen Stammvater, welcher unter König Saul gegen die Philister zu Felde zog und der Erste war, welcher Reißaus nahm. — Aber sieh mal, Rindsköpfchen ist gleich fertig, er hat sich bereits zum viertenmal gebückt, schon hüpft er wie ein Floh bei dem dreimaligen Worte Heilig, und jetzt greift er vorsichtig in die Tasche..."

In der That, die Schlüssel rasselten, knarrend öffnete sich ein Flügel des Thores, und der Rabbi und sein Weib traten in die ganz menschenleere Zudengasse. Der Aufschließer aber, ein kleiner Mann mit gutmüthig sauerm Gesichte, nickte traumerisch wie Einer, der in seinen Gedanken nicht gern gestört sein möchte, und nachdem er das Thor wieder sorgsam verschlossen, schlappte er, ohne ein

Wort zu reben, nach einem Winkel hinter bem Thore, beständig Gebete vor sich hinmurmelnd. Minder schweigsam war Säkel der Narr, ein untersetzer, etwas krummbeiniger Gesell, mit einem laschend vollrothen Antlit und einer unmenschlich großen Fleischhand, die er aus den weiten Ärmeln seiner buntscheckigen Sacke zum Willsomm hervorsstreckte. Hinter ihm zeigte oder vielmehr barg sich eine lange magere Gestalt, der schmale Hals weiß besiedert von einer seinen batistnen Krause, und das dünne, blasse Gesicht gar wundersam geziert mit einer fast unglaublich langen Nase, die sich neugierig angstvoll hin und her bewegte.

"Gott willsommen! zum guten Festtag!" — rief Batel ber Narr — "wundert euch nicht, baß jett die Gasse so leer und still ist. Alle unsere Leute sind jett in der Spnagoge, und ihr kommt eben zur rechten Zeit, um dort die Geschichte von der Opferung Isaat's vorlesen zu hören. Ich tenne sie, es ist eine interessante Geschichte, und wenn ich sie nicht schon dreiunddreißig Mal angehört hätte, so würde ich sie gern dies Jahr noch einmal hören. Und es ist eine wichtige Geschichte, benn wenn Abraham den Isaat wirklich geschlachtet hätte, und nicht den Ziegenbock, so wären jett mehr Ziegenböcke und weniger Juden auf der

Welt." — Und mit wahnsinnig luftiger Grimaffe fing ber Sadel an, folgendes Lieb aus ber Agabe zu singen:

"Ein Bödlein, ein Bödlein, bas getauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bodlein!

"Es tam ein Ratlein, und ag bas Bodlein, bas getauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es fam ein Hunblein, und bife bas Ratslein, bas gefressen bas Bodlein, bas gefauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es tam ein Stödlein, und ichlug bas Sundlein, bas gebiffen bas Raglein, bas gefreffen bas Bödlein, bas getauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es kam ein Feuerlein, und verbrannte das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Bäcklein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es fam ein Bafferlein, und löschte bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stödlein, bas gesichlagen bas Hunblein, bas gebiffen bas Raglein, bas gefressen bas Bödlein, bas gefauft Bater-

lein, er gab bafür zwei Suelein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es tam ein Öchslein, und soff das Wässerlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es tam ein Schlächterlein, und schlachtete das Ochslein, das gesoffen das Wässerlein, das gesöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Räplein, das gefressen das Böcklein, das gestauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es tam ein Tobesenglein, und schlachtete bas Schlächterlein, bas geschlachtet bas Schslein, bas gesoffen bas Wässerlein, bas gelöscht bas Feuerlein, bas verbraunt bas Stöcklein, bas gesichlagen bas Hünblein, bas gebissen bas Rätzlein, bas gefressen bas Böcklein, bas gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Ba, schöne Frau" — fügte ber Sänger binzu — "einst tommt ber Tag, wo ber Engel bes Tobes ben Schlächter schlachten wird, und all

unser Blut tommt über Ebom; benn Gott ift ein rachenber Gott - - - "

Aber ploglich ben Ernft, ber ibn unwillfürlich beschlichen, gewaltsam abstreifend fturzte fich Batel ber Marr wieder in feine Boffenreigereien und fuhr fort mit ichnarrendem Luftigmachertone: "Fürchtet Euch nicht, icone Frau, ber Rafenftern thut Guch Nichts zu Leid. Nur für die alte Schnapper-Elle ift er gefährlich. Sie bat fich in seine Rafe verliebt, aber die verdient es auch. Sie ift icon wie ber Thurm, ber gen Damastus ichaut und erhaben wie die Ceber des Libanon's. Auswendig glangt fie wie Blimmgoth und Sirup, und inmenbig ift lauter Musif und Lieblichfeit. 3m Sommer blubt fie, im Winter ift fie zugefroren, und Sommer und Binter wird fie gehatichelt von Schnapper-Elle's weißen Banben. Ba, die Schnapper-Elle ift verliebt in ibn, gang vernarrt. Sie pflegt ibn, fie füttert ibn, und sobald er fett genug ift, wird fie ibn beirathen, und für ibr Alter ift fie noch jung genug, und wer mal nach breihundert Babren bieber nach Frankfurt kommt, wird ben Simmel nicht feben können vor lauter Rafenfternen!"

"Ihr seib Batel ber Narr" — rief lachenb ber Rabbi — "ich mert' es an Euren Worten. Ich habe oft von Euch sprechen gehört." "Sa, ja" — erwiederte Sener mit brolliger Bescheidenheit — "ja, ja, Das macht der Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größern Narren bekannt als man selbst weiß. Doch ich gebe mir viele Mübe ein Narr zu sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen klingeln. Andre haben's leichter . . . Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset Ihr am Feiertage?"

"Meine Rechtfertigung" -- versette ber Bcsfragte -- "steht im Talmub, und es heißt: Gefahr vertreibt ben Sabbath."

Draußen aber rief ber Trommelhans mit seiner biden Bierstimme: "Tausend Donner = Sastrament! Der Teufel hole die Zuden! Das ist schon das dritte Mal, daß du mich heute aus dem Schlafe weckst, Nasenstern! Mach mich nicht rassend! Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige Satanas, und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der Büchse durch die Gittersluke des Thores, und dann hüte Zeder seine Nase!"

"Schieß nicht! schieß nicht! ich bin ein einzelner Mensch" — wimmerte angstvoll ber Nafenstern und brudte sein Gesicht fest an bie nachste Mauer, und in dieser Stellung verharrte er gitternd und leise betenb.

"Sagt, fagt, was ift paffiert?" — rief jest auch Satel ber Narr mit all jener haftigen Neugier, die schon damals den Frankfurter Buben eigenthümlich war.

Der Rabbi aber rise sich von ihm Los und ging mit seinem Beibe weiter die Judengasse hinauf. "Sieh, schöne Sara," — sprach er seufzend — "wie schlecht geschütt ist Israel! Falsche Freunde hüten seine Thore von außen, und drinzen sind seine Hüter Narrheit und Furcht!"

Langsam wanderten die Beiden durch die lange, leere Straße, wo nur hie und da ein blubender Mädchenkopf zum Fenster hinausgudte, während sich die Sonne in den blanken Scheiben sestlich heiter bespiegelte. Damals nämlich waren die Häuser des Judenviertels noch neu und nett, auch niedriger wie jetzt, indem erst späterhin die Juden, als sie in Franksurt sich sehr vermehrten und doch ihr Quartier nicht erweitern dursten, dort immer ein Stockwerk über das andere bauten, sarbellenartig zusammenrückten und badurch an Leib und Seele verkrüppelten. Der Theil des Juden, quartiers, der nach dem großen Brande stehen

geblieben und ben man bie alte Baffe nennt, jene boben ichmargen Baufer, wo ein grinfendes, feuchtes Bolt umberschachert, ift ein ichauberhaftes Denkmal bes Mittelalters. Die altere Spnagoge existiert nicht mehr; sie war minder geräumig als bie jegige, die spater erbaut murbe, nachdem bie Nüremberger Bertriebenen in die Bemeinde aufgenommen worden. Sie lag nördlicher. Der Rabbi branchte ibre Lage nicht erft zu erfragen. aus der Ferne vernahm er die vielen verworrenen und überaus lauten Stimmen. 3m hofe bes Botteshaufes trennte er fich von feinem Beibe. Nachbem er an bem Brunnen, ber bort ftebt, feine Banbe gewaschen, trat er in jenen untern Theil ber Synagoge, mo die Danner beten; bie ichone Sara hingegen erstieg eine Treppe und gelangte oben nach der Abtheilung der Beiber.

Diese obere Abtheilung war eine Art Galerie mit drei Reihen hölzerner, braunroth angestrichener Site, deren Lehne oben mit einem hängenden Brette versehen war, das, um das Gebetbuch darsauf zu legen, sehr bequem aufgeklappt werden konnte. Die Frauen saßen hier schwatzend neben einander, oder standen aufrecht, indrünstig betend; manchmal auch traten sie neugierig an das große Gitter, das sich längs der Morgenseite hinzog, und

ternt und leife berend.

"Gagt, fagt, mas ift paffier aud Bate, ber Narr mit all je gier, bie icon bamale ben eigentfumlich mar.

Dir Rabbi aber rife aina mit feinem Beibe binauf. " Sieb, icone ? umb - umie ichtecht e .. goldere E Graunde buten feine 5 me bie Geit nen fint feine Buter ! bie britige gate Langfam mary .. ideinbar getragen lange, leere Stro au ürrigen Raritälern.

. iab

benber Mater mabrent fich ; semert gar lieblich emmerti fentich beiter semem Borrang von fornbl mit Goldfittitt, Berien tie Baufer ente fremme Onidenfe gefricht Aberr: Gebähmie Amrei uni ene rargimente Bubne, auf alleren britige Gerathe befa per fiebemarmige Tempel-Vendrer 34e Antig 312m 3ir Cabe.

tiffen Gefang mirrumenten

" Stimmen feiner beiben 147 bes Distantfangers. wirkliche Inftruit, mabnend, aufsteige as falten .d die fcone trefflicher Tenor, aralten, ernften De= ie, in noch nie geabneter ubeten, mabrend ber Baffift . tiefen, bunteln Tone binein-.a ben Zwischenpausen ber Distantund füß trillerte. Solchen Gefana icone Cara in der Shnagoge von Bauniemale gebort, benn ber Gemeindevorfteher. wid Levi, machte bort ben Borfanger, und wenn biefer icon bejahrte gitternbe Mann mit feiner gerbrodelten, medernben Stimme wie ein junges Mabden trillern wollte, und in folch gewaltsamer Anftrengung feinen ichlaff berabhangenden Arm fieberhaft icuttelte , fo reigte Dergleichen mobl mebr jum Lachen als jur Anbacht.

Gin frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Neugier, zog die schöne Sara ans Gitter, wo fie hinabschauen konnte in die untere Abthei-

burch beffen bunne grune Latten man binabichauen tonnte in die untere Abtheilung ber Spnagoge. Dort, hinter hoben Betpulten, ftanben die Danner in ihren ichwarzen Manteln, bie fpigen Barte berabichiefend über bie meifen Saletraufen, und bie plattbedeckten Röpfe mehr ober minder verbult von einem vierectigen, mit ben gefetlichen Schaufaben versehenen Tuche, bas aus weißer Bolle ober Seide bestand, mitunter auch mit goldnen Treffen geschmudt mar. Die Bande ber Spnagoge waren gang einförmig geweißt, und man fab bort feine andere Zierat ale etwa das vergoldete Gifengitter um bie vieredige Bubne, wo bie Befenab. fcbnitte verlefen werben, und bie beilige Labe, ein toftbar gearbeiteter Raften, icheinbar getragen von marmornen Säulen mit üppigen Ravitälern, beren Blumen= und Laubwerk gar lieblich emporrantte, und bedect mit einem Borbang von fornblauem Sammet, worauf mit Goldflittern, Berlen und bunten Steinen eine fromme Inschrift geftidt mar. hier bing die filberne Gedachtnis-Ampel und erbob fich ebenfalle eine vergitterte Bubne, auf beren Belander fich allerlei beilige Berathe befanden, unter andern ber siebenarmige Tempel-Leuchter und vor bemfelben, bas Antlit gegen bie Labe, ftanb ber Borfanger, beffen Befang instrumentenartig begleitet murbe von ben Stimmen feiner beiben Bebülfen, bes Baffiften und bes Distantfängers. Die Buden haben nämlich alle wirkliche Inftrumentalmufit aus ihrer Rirche verbannt, mabnend, bafe ber Lobgefang Gottes erbaulicher auffteige aus ber marmen Menschenbruft, als aus falten Orgelpfeifen. Recht findlich freute fich bie icone Sara, ale jest ber Borfanger, ein trefflicher Tenor, feine Stimme erbob, und bie uralten, eruften Delodien, die fie fo gut kannte, in noch nie geabneter junger Lieblichkeit aufblübeten, mabrend ber Baffift jum Begenfate bie tiefen, bunteln Tone bineinbrummte, und in ben Zwischenpaufen ber Distantfanger fein und fuß trillerte. Solden Befang batte die icone Sara in der Spnagoge von Badarach niemals gebort, benn ber Bemeindevorfteher, David Levi, machte bort ben Borfanger, und wenn biefer icon bejahrte gitternbe Mann mit feiner gerbrodelten, medernben Stimme wie ein junges Madden trillern wollte, und in folch gewaltsamer Unftrengung seinen schlaff berabbangenden Urm fieberhaft ichüttelte, fo reigte Dergleichen mobl mehr zum Lachen als zur Anbacht.

Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Neugier, zog die schöne Sara ans Gitter, wo fie hinabschauen konnte in die untere Abthei-



gemeinschaftliche Abstami ben. Aber noch viel bi bes Weibes, ale drei al por die beilige Lade trati bang an die Seite ichobe und forgfam jenes Buch mit beilig eigner Sand g Erhaltung bie Buben fo Elend und Safe, Schmad, jabriges Marthrthum. I Bergamentrolle, mar wie einem buntgeftidten Mante met gehüllt; oben auf ftedten zwei filberne Beb Granaten und Blodden fie flingeften, und born an fi goldne Schilbe mit bunten

bin und ber, brudte es an feine Bruft und, burchschauert von folder Berührung, erhub er feine Stimme zu einem fo jauchgend frommen Dantliebe, bafe es ber iconen Sara bedünfte, als ob die Saulen der beiligen Lade ju bluben begonnen, und bie munderbaren Blumen und Blatter ber Rapitaler immer bober binaufmuchfen, und bie Tone bes Distantiften fich in lauter Nachtigallen verwandelten, und die Wölbung ber Synagoge gesprengt murbe von ben gewaltigen Tonen bes Baffiften, und die Freudigfeit Gottes berabftromte aus dem blauen himmel. Das mar ein iconer Bfalm. Die Bemeinde wiederholte dorartig Die Schlusverfe, und nach ber erhöhten Bubne in ber Mitte ber Synagoge fcbritt langfam ber Borfanger mit dem beiligen Buche, mabrend Manner und Rnaben fich haftig bingubrangten, um die Sammethulle beffelben zu fuffen ober auch nur gu Muf ber erwähnten Bubne jog man berübren. bon bem beiligen Buche bas fammtne Mantelchen fo wie auch die mit bunten Buchstaben beschriebenen Windeln, womit es umwickelt war, und aus ber geöffneten Bergamentrolle, in jenem fingenben Tone, ber am Baschafeste noch gar besonders mobuliert wird, las ber Borfanger bie erbauliche Befdicte von der Berfuchung Abraham's.

Die icone Sara mar bescheiben bom Gitter jurudgewichen, und eine breite, putbelabene Frau von mittlerem Alter und gar gefpreizt wohlwollenbem Wefen hatte ihr mit ftummem Niden bie Miteinsicht in ihrem Bebetbuche vergonnt. Diefe Fra mochte wohl feine große Schriftgelehrtin fein: benn ale fie die Bebete murmelnd vor fich binlae, wie die Weiber, ba fie nicht laut mitfingen burfen, au thun pflegen, fo bemertte bie icone Sara, baft fie viele Worte allzusehr nach Gutdünken aussprach und manche gute Beile gang überichlupperte. Rach einer Beile aber boben fich fcmachtend langfam die wasserklaren Augen der guten Frau, ein flaches Lächeln glitt über das porzellanhaft roth' und weiße Beficht, und mit einem Tone, ber fo vornehm ale möglich binfchmelgen wollte, fprach fie gur iconen Sara: "Er fingt febr gut. Aber ich babe boch in Solland noch viel beffer fingen boren. Sie find fremd und miffen vielleicht nicht, bafe es ber Vorfänger aus Worms ift, und bafs man ibn bier behalten will, wenn er mit jahrlichen vierbundert Bulden gufrieden. Es ift ein lieber Mann, und feine Banbe find wie Alabafter. 3ch balte viel von einer iconen Sand. Gine icone Sand giert ben gangen Denfchen!" - Dabei legte bie gute Frau felbstgefällig ibre Sand, die wirtlich noch schön war, auf die Lehne des Betpultes, und mit einer graciösen Beugung des Hauptes andeustend, dass sie sich im Sprechen nicht gern untersbrechen lasse, setzte sie hinzu: "Das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr abgezehrt aus. Der Bas ist gar zu häßlich, und unser Stern hat mal sehr wizig gesagt: Der Bas ist ein größerer Narr als man von einem Bas zu verlangen braucht! Alle Drei speisen in meiner Garküche, und Sie wissen vielleicht nicht, das ich Elle Schnapper bin."

Die schöne Sara bankte für biese Mittheis lung, wogegen wieder die Schnapper-Elle ihr aussführlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam geswesen, bort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen unterworfen war, und wie sie brei Tage vor Pfingsten nach Franksurt gekommen und den Schnapper geheirathet, wie Dieser am Ende gestorben, wie er auf dem Todbette die rührendssten Dinge gesprochen, und wie es schwer sei, als Vorsteherin einer Garküche die Hände zu konservieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwersendem Blicke, der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung: ein weit ausgebauschter Rock von weißem Atlas,



um den Hals eine allm Steiflinnen, jo wie auch allerlei Echaupfennige, unter andern ein großes dam, bis über ben Bufe Rleidung ber übrigen & merfwürdig und beftand : von Moden verschiedener Beiblein, bebedt mit Gol einem manbelnben Buwelie: ben Franffurter Buben Rleibung gefetlich vorgefcht fceidung von den Chrifte. an ihren Manteln gelbe 9 an ihren Müten hochauf Schleier tragen. Bedoch im biefe obrigfeitliche Berordnun bort, befondere

ben Boblftand und die Rreditfähigfeit ihrer Cheberrn barguthun.

Babrend nun unten in ber Synagoge die Gefetabicuitte aus ben Büchern Mosis vorgelefen merben, pflegt bort bie Andacht etwas nachzulaffen. Mancher macht es fich bequem und fest fich nieber, fluftert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten, ober gebt binaus auf ben Bof, um frifche Luft ju icopfen. Rleine Rnaben nebmen fich unterbeffen die Freiheit, ihre Mütter in der Beiberabtheilung zu besuchen, und bier bat alebann die Undacht wohl noch größere Rudfcritte gemacht; bier wird geplaudert, geruddelt, gelacht, und, wie es überall geschieht, die jungeren Frauen icherzen über die alten, und Dieje flagen wieder über Leichtfertigfeit der Bugend und Berichlechterung ber Zeiten. Gleichwie es aber unten in der Synagoge zu Frankfurt einen Borfanger gab, fo gab es in der oberen Abtheilung eine Borklaticherin. Das mar Bundchen Reiß, eine platte grünliche Frau, die jedes Unglück mitterte und immer eine ffandalofe Beschichte auf ber Die gewöhnliche Bielicheibe ihrer Bunge trug. Spitreden mar die arme Schnapper-Elle, fie mußte gar drollig die erzwungen vornehmen Bebarben berselben nachzuäffen, so wie auch den schmachten=

den Anftand, womit fie die schalthaften Huldigungen der Zugend entgegen nimmt.

"Wifft ihr wohl," — rief jett Hundchen Reiß — "bie Schnapper-Elle hat geftern gefagt: Wenn ich nicht schön und klug und geliebt ware, so möchte ich nicht auf ber Welt fein!"

Da wurde etwas laut gekichert, und die nahstehende Schnapper-Elle, merkend, daß es auf
ihre Rosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge
empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie
nach einem entfernteren Platze. Die Bögele Oche,
eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitleidig, die Schnapper-Elle sei zwar eitel und beschränkt, aber sehr bravmüthig, und sie thue sehr
viel Gutes an Leute, die es nöthig hätten.

"Befonders an ben Rafenftern" — zischte Sündchen Reiß. Und Alle, die bas zarte Berhaltnis fannten, lachten um fo lauter.

"Wisst ihr wohl" — sette Hundchen hämisch hinzu — "der Nasenstern schläft jett auch im Hause der Schnapper Elle . . . Aber seht mal, bort unten die Süschen Flörsheim trägt die Halstette, die Daniel Fläsch bei ihrem Manne versett hat. Die Fläsch ärgert sich . . . Bett spricht sie mit der Flörsheim . . . Wie sie sich so freundlich die

Hand bruden! Und hassen sich boch wie Mibian und Moab! Wie sie sich so liebevoll anlächeln! Fresst euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir das Gespräch anhören."

Und nun, gleich einem lauernden Thiere, ichlich Sundchen Reiß bingu und borte, bafe bie beiben Frauen theilnehmend einander flagten, wie febr fie fich verfloffene Woche abgearbeitet, um in ibren Baufern aufzuräumen und bas Ruchengefdirr zu icheuern, mas vor dem Baichafeste gefcheben muß, damit fein einziges Brofamchen der gefäuerten Brote baran fleben bleibe. Auch von ber Dubfeligfeit beim Baden ber ungefäuerten Brote fprachen die beiden Frauen. Die Flasch batte noch besondere Beflagnisse; im Badbause ber Bemeinde muffte fie viel Arger erleiden, nach ber Entscheidung bes Lofes tonnte fie bort erft in ben letten Tagen, am Borabend bes Feftes, und erft fpat Nachmittags jum Baden gelangen, alte Sanne batte ben Teig ichlecht gefnetet, die Magbe rollten mit ihren Wergelhölzern ben Teig viel ju bunn, die Balfte ber Brote verbrannte im Dfen, und außerbem regnete es fo ftart, bafe es burch bas bretterne Dach bes Bactbaufes beftanbig tropfelte, und fie mufften fich bort, nafe und mube, bis tief in die Racht abarbeiten.



vente zur Bilfeleiftur "Ach, Berzeibu "meine Leute m. Mejowaaren muffen jest fo Biel zu thun, "3d weiß," - 1 dend haftigem Tone ibr habt Biel zu thu Gefcafte, und Baletei Chen wollte ein ber Sprecherin entgleiter fcon roth wie ein Rret Reiß laut auffreischte: fremde Frau liegt und ftir Die foone Gara

wie ber Tob, und um fi Schwarm von Beibern, Die Gine hiere in .

unter die Rase ber Obnmächtigen eine alte Citrone. bie, mit Bemuranagelden burchftochen, noch vom letten Kafttage berrührte, mo fie jum nervenftartenden Unriechen biente. Ermattet und tief feufgend folug endlich die fcone Sara die Augen auf, und mit ftummen Bliden bantte fie für die gutige Sorgfalt. Doch jest ward unten bas Achtzehn-Bebet, welches Niemand verfaumen barf, feierlich angestimmt, und bie geschäftigen Weiber eilten jurud nach ihren Plagen, und verrichteten jenes Bebet, wie es geschehen muß, ftebend und bas Beficht gewendet gegen Morgen, welches die Simmelegegend, wo Berusalem liegt. Bogele Dche, Schnapper-Elle und Bundchen Reig verweilten am längsten bei ber schönen Sara; die beiden Erfteren, indem fie ihr eifrigst ihre Dienste anboten, die Lettere, indem fie fich nochmals bei ihr erfundigte, wefshalb fie fo plöglich ohnmächtig geworden.

Die Ohnmacht der schönen Sara hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nämlich Gesbrauch in der Synagoge, daß Jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Berlessung der Geschabschnitte öffentlich hervortritt und der göttlichen Borsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Synagoge sich erhov, und die schöne

Sara die Stimme ibres Mannes erfannte, merfte fie, wie der Ton derfelben allmählig in bas trübe Bemurmel bes Tobtengebetes überging, fie borte bie Ramen ihrer Lieben und Bermanbten, und amar begleitet von jenem fegnenden Beimort, bas man ben Berftorbenen ertheilt; und bie lette Soffnung ichwand aus ber Seele ber iconen Sara, und ihre Seele ward gerriffen von der Bewiftbeit, dafe ibre Lieben und Berwandte wirklich ermordet worben, bafe ibre fleine Richte tobt fei, bafe auch ibre Baschen, Blumchen und Bogelden. feien, auch ber fleine Gottschalt tobt fei, Alle ermorbet und tobt! Bon bem Schmerze biefes Bemufftfeine mare fie ichier felber geftorben, batte fich nicht eine wohlthätige Ohnmacht über ibre Sinne ergoffen.

## Kapitel III.

Als die icone Sara nach beendigtem Gottesbienfte in ben Bof ber Snnagoge binabftieg, ftand bort ber Rabbi, harrend feines Beibes. Er nicte ibr mit beiterem Untlit und geleitete fie binaus auf die Strafe, wo die frühere Stille gang verfcwunden und ein larmiges Menichengewimmel zu ichauen mar. Bartige Schwargrode. wie Ameifenhaufen; Beiber, glangreich binflatternd, wie Goldfafer; neugefleibete Anaben, bie ben Alten die Bebetbücher nachtrugen; junge Dabchen, die, weil fie nicht in die Synagoge geben burfen, jest aus ben Saufern ihren Eltern entgegen bupfen, por ihnen die lodentopfchen beugen, um ben Segen gu empfangen - Alle beiter und freudig, und die Baffe auf und ab spazierend im feligen Borgefühl eines guten Mittagmable, beffen



In diesem Gen die Geftalt eines ft jugendlichen Gefichts; welche die Frauen g Liebe, die Männer 1 fdreiben. Sein Gan fclenbernd, hatte benn lichkeit; die Febern fe mehr burch bas vorne als burch bas Weben b nothwendig flirrten fei bas Wehrgehange feines Arme zu tragen schien, hervorbligte aus dem 1 feine folanten Glieber fc und bennoch ben forgfälti Sin und wieder, theils Rennermienen

worte, und schritt-sorglos weiter, ohne die Wirstung zu erwarten. Die schöne Sara hatte er schon mehrmals umfreist, jedesmal wieder zurückgescheucht von dem gebietenden Blick Derselben oder auch von der räthselhaft lächelnden Miene ihres Mannes, aber endlich, in stolzem Abstreisen aller scheuen Befangenheit, trat er Beiden ked in den Weg, und mit stutzerhafter Sicherheit und süsslich galanstem Tone hielt er solgende Anrede:

"Sennora, ich fcmore! Bort, Sennora, ich fcmore! Bei ben Rofen beiber Raftilien, bei ben arragonesischen Spacinthen und andalusischen Branatbluthen! Bei ber Sonne, die gang Spanien mit all' feinen Blumen, 3wiebeln, Erbfenfuppen, Balbern, Bergen, Maulefeln, Biegenboden und Alt-Chriften beleuchtet! Bei ber Simmelsbede, woran diefe Sonne nur ein goldner Quaft ift! Und bei dem Gott, der auf ber himmelsbede fist, und Tag und Nacht über neue Bilbung boldfeliger Frauengeftalten nachfinnt . . . Ich fcmore, Sennora, 3hr feib bas iconfte Weib, bas ich im beutschen Lande geseben babe, und fo 3hr gewillet feib, meine Dienste anzunehmen, fo bitte ich Euch um die Bunft, Suld und Erlaubnis, mich Guren Ritter nennen ju burfen, und in Schimpf und Ernft Gure Farben zu tragen!"

Ein erröthender Schmerz glitt über das Antlit ber schönen Sara, und mit einem Blicke, ber um so schneidender wirkt, je sanfter die Augen sind, die ihn versenden, und mit einem Tone, der um so vernichtender, je bebend weicher die Stimme, antwortete die tiefgekränkte Frau:

"Ebler Herr! Wenn Ihr mein Ritter sein wollt, so musst Ihr gegen ganze Bölker kampfen, und in diesem Kampse giebt es wenig Dank und noch weniger Ehre zu gewinnen! Und wenn Ihr gar meine Farben tragen wollt, so musst Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen ober eine blaugestreifte Schärpe umbinden; benn Dieses sind meine Farben, die Farben meines Hauses, des Hauses, welches Israel heißt, und sehr elend ist, und auf ben Gassen verspottet wird von den Sohnen des Glück!"

Plögliche Burpurrothe bebecte bie Bangen bes Spaniers, eine unendliche Berlegenheit arbeitete in allen feinen Zügen, und faft ftotternd fprach er:

"Sennora . . . Ihr habt mich mistverstanben . . . unschuldiger Scherz . . . aber, bei Gott, kein Spott, kein Spott über Ifrael . . . ich stamme selber aus dem Hause Ifrael . . . mein Großvater war ein Zude, vielleicht sogar mein Bater . . . " "Und ganz sicher, Sennor, ist Euer Oheim ein Jude" — fiel ihm der Rabbi, der dieser Scene ruhig zugesehen, plötzlich in die Rede, und mit einem fröhlich nedenden Blide setze er hinzu: — "Und ich will mich selbst dafür verbürgen, daß Don Isaak Abarbanel, Neffe des großen Rabbi, dem besten Blute Israel's entsprossen ift, wo nicht gar dem königlichen Geschlechte David's!"

Da klirrte das Schwertgehänge unter bem Mantel des Spaniers, seine Bangen erblichen wieder bis zur fahlsten Blässe, auf seiner Oberlippe zuckte es wie Hohn, der mit dem Schmerze ringt, aus seinen Augen grinfte der zornigste Tod, und in einem ganz verwandelten, eiskalten, scharfsgehadten Tone sprach er:

"Sennor Rabbi! Ihr kennt mich. Nun wohlan, so wisst Ihr auch, wer ich bin. Und weiß der Fuchs, daß ich der Brut des Löwen angehöre, so wird er sich hüten, und seinen Fuchsbart nicht in Lebensgefahr bringen und meinen Zorn nicht reizen! Wie will der Fuchs den Löwen richten? Nur wer wie der Löwe fühlt, kann seine Schwäschen begreifen . . ."

"D, ich begreife es wohl," — antwortete ber Rabbi, und wehmuthiger Ernst zog über seine Stirne — "ich begreife es wohl, wie der stolze



berleignet? Aber b nicht geschäffen für Das Wasser — (du — ist dein Unglück Richt im Wasser ist Foresse kann besser d des Waldes. Weißt di des Tago verschlingen

In ein lautes Gel Isaak plöglich dem Ra seinen Mund mit Rüsser Freude in die Höhe, da zurückschraken, und in sei ren Tone rief er:

"Bahrhaftig, du l rach! Und es war ein i ein Freundschaftassin.« anzustellen, ob auf bem Grunde des Tago wirklich Goldförner zu finden, und ob ihn mit Recht die Römer den goldnen Fluss genannt haben. Ich sage bir, ich erkälte mich noch heute durch die bloße Erinnerung an jene Wasserpartie."

Bei biesen Worten gebärdete sich der Spanier, als wollte er anhängende Wassertropfen von sich abschütteln. Das Antlit des Rabbi aber war gänzlich aufgeheitert. Er drückte seinem Freunde wiederholentlich die Hand, und jedesmal sagte er: "Ich freue mich!"

"Und ich freue mich ebenfalls," — sprach ber Andere — "wir haben uns seit sieben Jahren nicht gesehen; bei unserem Abschied war ich noch ein ganz junger Gelbschnabel, und du, du warst schon so gesetzt und ernsthaft . . . Was ward aber aus der schönen Donna, die dir damals so viele Seufzer tostete, wohlgereimte Seufzer, die du mit Lautenklang begleitet hast . . ."

"Still, still! die Donna hört uns, sie ist mein Weib, und du selbst hast ihr heute eine Probe beines Geschmades und Dichtertalentes bargebracht."

Nicht ohne Nachwirfung ber früheren Berlegenheit begrüßte ber Spanier bie schone Frau, welche mit anmuthiger Bute jest bebauerte, baf8 fie durch Außerungen bes Unmuths einen Freund ihres Mannes betrübt habe.

"Ach, Sennora," — antwortete Don Isaak — "wer mit tappischer Hand nach einer Rose griff, darf sich nicht beklagen, daß ihn die Dornen verletzen! Wenn der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt . . ."

"Ich bitte bich um Gotteswillen," — unterbrach ihn der Rabbi — "hör auf! . . . Wenn wir so lange warten sollen, bis der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt, so verhungert meine Frau; sie hat seit gestern Richts gegessen und seitdem viel Ungemach und Mühsal erlitten."

"Nun, so will ich euch nach ber besten Gartüche Ifrael's führen" — rief Don Isaat —
"nach dem Hause meiner Freundin SchnapperElle, das hier in der Nähe. Schon rieche ich ihren
holden Duft, nämlich der Gartüche. O wüsstest
du, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er
ist es, der mich, seit ich in dieser Stadt verweile,
so oft hinlockt nach den Zelten Zakob's. Der Berkehr mit dem Bolke Gottes ist sonst nicht meine
Liebhaberei, und wahrlich nicht um hier zu beten,
sondern um zu essen, besuche ich die Zudengasse..."

"Du haft une nie geliebt, Don Ifaat . . ."

"Ba" — fuhr der Spanier fort — "ich liebe eure Rüche weit mehr als euren Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce. Euch selber habe ich nie ordentlich verdauen können. Selbst in euren besten Zeiten, selbst unter der Regierung meines Ahnherrn David's, welcher König war über Juda und Israel, hätte ich es nicht unter euch aushalten können, und ich wäre gewiss eines früshen Morgens aus der Burg Zion entsprungen und nach Phönicien emigriert oder nach Babhslon, wo die Lebenslust schäumte im Tempel der Götter . . ."

"Du lästerst, Isaat, ben einzigen Gott," — murmelte finster der Rabbi — "du bist weit schlimmer als ein Christ, du bist ein Heibe, ein Gögendiener . . ."

"Ba, ich bin ein Heibe, und eben so zuwider wie die bürren, freudlosen Hebräer sind mir die trüben, qualsüchtigen Nazarener. Unsere liebe Frau von Sidon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, das ich vor der schmerzenreichen Mutter des Gefreuzigten niederknie und bete . . . Nur mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem Leben! . . . "

"Aber ichau nicht fo fauer," — fuhr ber Spanier fort in feiner Rebe, ale er fah, wie

menig biefelbe ben Rabbi zu erbauen ichien -"ichau mich nicht an mit Abicheu. Meine Rafe ift nicht abtrunnig geworben. 218 mich einft ber Bufall um Mittagezeit in biefe Strafe führte, und aus ben Rüchen ber Buben mir bie mobibefannten Dufte in die Rafe ftiegen, ba erfaste mich jene Sehnsucht, die unfere Bater empfanben, als fie zuruddachten an bie Fleischtöpfe Agpptens; wohlschmedenbe Bugenberinnerungen ftiegen in mir auf; ich fab wieder im Geifte bie Rarpfen mit brauner Rofinenfauce, die meine Tante fur ben Freitagabend fo erbaulich zu bereiten muffte; ich fab wieder bas gedämpfte Sammelfleifc mit Anoblauch und Mairettig, womit man bie Tobten erwecken tann, und die Suppe mit ichwarmerisch fcwimmenben Rlögden . . . und meine Seele fcmolz, wie die Tone einer verliebten Nachtigall, und feitdem effe ich in ber Barfuche meiner Freundin Donna Schnapper-Elle!"

Diese Garkuche hatte man unterdessen erreicht; Schnapper-Elle selbst stand an der Thure ihres Hauses, die Messfremden, die sich hungrig hinein- drängten, freundlich begrüßend. Hinter ihr, den Kopf über ihre Schulter hinauslehnend, stand der lange Nasenstern und musterte neugierig ängstlich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Gran-

bezza nahte sich Don Isaak unserer Gastwirthin, bie seine schalkhaft tiefen Berbeugungen mit unendslichen Knixen erwiderte; darauf zog er den Handsschuh ab von seiner rechten Hand, umwickelte sie mit dem Zipfel seines Mantels, ergriff damit die Hand ber Schnapper-Elle, strich sie langsam über die Haare seines Stutbartes und sprach:

"Sennora! Eure Augen wetteifern mit ben Gluthen ber Conne! Aber obgleich die Gier, je langer fie gefocht werden, fich befto mehr verharten, fo wird bennoch mein Berg nur um fo weicher, langer es von den Flammenftrablen Eurer Augen gefocht mird! Aus der Dotter meines Bergens flattert bervor der geflügelte Gott Amur und fucht ein trauliches Neftchen in Gurem Bufen . . . Diefen Bufen, Sennora, womit foll ich ibn vergleichen? Es giebt in ber weiten Schöpfung feine Blume, feine Frucht, die ibm abnlich mare! Diefee Bemache ift einzig in feiner Urt. Obgleich ber Sturm die garteften Röslein entblättert, fo ift boch Euer Bufen eine Winterrofe, die allen Winden trott! Obgleich die faure Citrone, je mehr fie altert, nur befto gelber und runglichter wird, fo wetteifert bennoch Guer Bufen mit ber Farbe und Bartheit ber füßeften Ananas! D Sennora, ift auch bie Stadt Amfterdam fo icon, wie 3hr mir geftern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist boch ber Boben, worauf sie ruht, noch tausendmal schöner . . . "

Der Ritter sprach biese lettern Borte mit erheuchelter Befangenheit und schielte schmachtend nach bem großen Bilbe, bas an Schnapper-Elle's Halse hing; ber Nasenstern schaute von oben herab mit suchenden Augen, und ber belobte Busen setzte sich in eine so wogende Bewegung, bas bie Stadt Amsterdam hin und her wackelte.

"Ach!" — seufzte die Schnapper : Elle — "Tugend ist mehr werth als Schönheit. Bas nütt mir die Schönheit? Meine Zugend geht vor über, und seit Schnapper todt ist — er hat wenigsstens schöne Hände gehabt — was hilft mir da die Schönheit?"

Und dabei feufzte fie wieder, und wie ein Eco, faft unbörbar, feufzte hinter ihr ber Rasfenftern.

"Was Euch die Schönheit nütt?" — rief Don Isaat — "D, Donna Schnapper-Elle, versündigt Euch nicht an der Güte der schaffenden Natur! Schmäht nicht ihre holdesten Gaben! Sie würde sich furchtbar rächen. Diese beseligenden Augen würden blöde verglasen, diese anmuthigen



Und fo ichilberte er Stud vor Stud bas jetige Aussehn ber Schnapper-Elle, fo baß ber armen Frau fonderbar beängstigend ju Muthe mard, und fie ben unbeimlichen Reben bes Ritters gu entrinnen suchte. In biefem Augenblide mar fie boppelt frob, ale fie ber iconen Sara anfichtig ward und fich angelegentlichft erfundigen fonnte, ob fie gang bon ihrer Ohnmacht genesen. fturgte fich babei in ein lebhaftes Befprach, worin fie alle ihre faliche Bornehmthuerei und echte Bergenegute entwickelte, und mit mehr Beitlauftigfeit als Rlugbeit die fatale Geschichte erzählte, wie fie felbst vor Schreden fast in Ohnmacht gefallen mare, als fie wildfremd mit ber Tretschuite ju Umfterbam antam, und ber fpigbubifche Trager ihres Roffers fie nicht in ein ehrbares Wirthshaus, sonbern in ein freches Frauenbaus brachte, mas fie bald gemerkt an bem vielen Brannteweingeföffe und ben unsittlichen Zumuthungen . . . und fie mare, wie gefagt, wirklich in Ohnmacht gefallen, wenn fie es wahrend ber feche Wochen, die fie in jenem verfänglichen Haufe zubrachte, nur einen Augenblick magen burfte, die Augen zu fchließen . . . "

"Meiner Tugend megen" — feste fie bingu — "burfte ich es nicht magen. Und bas Alles paffierte mir megen meiner Schönheit! Aber Schonbeit vergeht, und Tugend beftebt."

Don Isaak war schon im Begriff, die Einzelsheiten dieser Geschichte kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise der schele Aron Hirschild von Homburg an der Lahn, mit der weißen Servictte im Maule, aus dem Hause hervorkam, und ärgerlich klagte, daß schon längst die Suppe aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirthin fehle. — —

(Der Schluf und bie folgenben Rapitel fint, ohne Berichulben bes Autors, verloren gegangen.)

## Aus den Memoiren

tee

# Herrn von Schnabelewopski.

Erstes Buch.

(1831.)



### Kapitel I.

Thein Bater bieß Schnabelewopsti, meine Mutter bieß Schnabelemopeta; ale Beiber ebelicher Sohn murbe ich geboren ben erften April 1795 ju Schnabelemops. Meine Großtante, die alte Frau von Pipigta, pflegte meine erfte Rindbeit, und ergablte mir viele icone Marchen, und fang mich oft in ben Schlaf mit einem Liebe, beffen Worte und Melobie meinem Bebachtniffe entfallen. 36 vergeffe aber nie die geheimnisvolle Urt, wie fie mit bem gitternben Ropfe nicte, wenn fie es fang, und wie wehmuthig ihr großer einziger Babn, ber Einsiedler ibres Mundes, alebann jum Borschein tam. Auch erinnere ich mich noch manchmal bes Papageis, über beffen Tob fie oft bitterlich weinte. Die alte Großtante ift jest ebenfalle tobt, und ich bin in ber gangen Welt mobl ber einzige Menich, ber an ihren lieben Papagei noch bentt. Unfere Rate bieg Dimi, und unfer Sund bieg Boli. Er batte viel Menichenkenntnis und ging mir immer aus bem Wege, wenn ich gur Beitiche griff. Gines Morgens fagte unfer Bedienter, ber Sund trage ben Schwang etwas eingefniffen zwis ichen ben Beinen und laffe bie Zunge langer ale gewöhnlich bervorbängen; und ber arme Boli murde, nebst einigen Steinen, die man ihm an ben Bale festband, ine Baffer geworfen. Bei biefer Belegen: beit ertrank er. Unfer Bedienter bieg Brrichtitmitich. Man mufe babei niefen, wenn man biefen Namen aussprechen will. Unfere Magb richtia Smurtigeta, welches im Deutschen etwas raub, im Bolnischen aber außerft melodisch flingt. Es war eine bide, unterfette Berfon mit weißen Haaren und blonden Zähnen. Außerdem liefen noch zwei icone ichwarze Augen im Saufe berum, welche man Scrapbine nannte. Es mar mein fcones bergliebes Mühmelein, und wir fvielten aufammen im Garten, und belauschten die Saushaltung ber Ameifen, und hafchten Schmetterlinge, und pflanzten Blumen. Gie lachte einft wie toll, als ich meine kleinen Strumpfchen in die Erbe pflanzte, in ber Meinung, bafe ein Baar große

Hofen für meinen Bater baraus hervorwachsen würben.

Mein Bater war die gütigste Seele von der Welt und war lange Zeit ein wunderschöner Mann; der Kopf gepudert, hinten ein niedlich gestochtenes Zöpschen, das nicht herabhing, sondern mit einem Kämmchen von Schildfröte auf dem Scheitel besestigt war. Seine Hände waren blendend weiß, und ich füsste sie oft. Es ist mir, als röche ich noch ihren süßen Duft und er dränge mir stechend ins Auge. Ich habe meinen Bater sehr geliebt; benn ich habe nie daran gedacht, dass er sterben könne.

Mein Großvater väterlicher Seite war ber alte Herr von Schnabelewopsti; ich weiß gar Nichts von ihm, außer baß er ein Mensch und baß mein Bater sein Sohn war. Mein Großvater mütterlicher Seite war ber alte Herr von Wlrssensti man muß gleichfalls niesen, wenn man seinen Namen richtig aussprechen will), und er ist abgemalt in einem scharlachrothen Sammetrock und einem langen Degen, und meine Mutter erzählte mir oft, baß er einen Freund hatte, der einen grünseidenen Rock, rosaseidne Hosen und weißseidne Strümpfe trug, und wüthend den kleinen Chapeaubas hin und her schwenkte, wenn er vom König von Preußen sprach.

Meine Mutter, Frau von Schnabelewopsta, gab mir, ale ich beranmuche, eine gute Erziehung. Sie batte Biel gelefen; als fie mit mir fomanger ging, las fie faft ausschlieflich ben Plutard, und bat fich vielleicht an einem von Deffen großen Männern verseben, mabricheinlich an einem von ben Gracchen. Daber meine mpftische Sebnfucht, bas agrarifche Befet in moderner Form ju berwirklichen. Mein Freiheits = und Gleicheitsfinn ift vielleicht folder mutterlicher Borlekture beigumeffen. Batte meine Mutter bamale bas leben bes Cartouche gelesen, fo mare ich vielleicht ein großer Bantier geworben. Wie oft ale Rnabe verfaumte ich die Schule, um auf ben ichonen Wiefen von Schnabelemops einfam barüber nachzudenken, wie man die gange Menschheit begluden fonnte. Man hat mich befshalb oft einen Mußigganger gescholten und als Solchen bestraft; und für meine Beltbeglüdungsgebanten muffte ich icon damals viel Leid und Noth erdulben. Die Gegend um Schnabelewops ift übrigens febr icon, es flicht bort ein Flufechen, worin man bes Commers febr angenehm babet, auch giebt es allerliebfte Bogelnefter in ben Bebolgen bes Ufere. Das alte Bnefen, die ebemalige Sauptstadt von Bolen, ift nur drei Meilen bavon entfernt. Dort im Dom ift ber beilige Abalbert begraben. Dort ftebt fein filberner Sartophag, und barauf liegt fein eignes Ronterfei in Lebensgröße, mit Bifcofmute und Rrummftab, bie Banbe fromm gefaltet, und Alles von gegoffenem Silber. Wie oft muß ich beiner gebenten, du filberner Beiliger! Ach, wie oft schleichen meine Bebanten nach Bolen gurud, und ich ftebe mieber in bem Dome von Onefen, an ben Pfeiler gelebnt, bei bem Grabmal Abalbert's! Dann raufcht auch wieber bie Orgel, ale probiere ber Organist ein Stud aus Allegri's Miferere; in einer fernen Rapelle wird eine Messe gemurmelt; die letten Sonnenlichter fallen burch bie bunten Genfterscheis ben; die Rirche ift leer; nur vor bem filbernen Grabmal bes Beiligen liegt eine betenbe Beftalt, ein munderholdes Frauenbild, bas mir einen rafchen Seitenblid zuwirft, aber eben fo rafch fich wieber gegen ben Beiligen wendet und mit ihren febnfüchtig ichlauen Lippen bie Worte fluftert: "3ch bete bich an!"

In bemselben Augenblick, als ich biese Worte hörte, klingelte in ber Ferne ber Mefener, bie Orgel rauschte mit schwellendem Ungestüm, das holbe Frauenbild erhob sich von ben Stufen bes Grabmals, warf ihren weißen Schleier über das erröthende Antlit, und verließ ben Dom.

"Ich bete bich an!" Galten biefe Worte mir ober bem filbernen Abalbert? Gegen Diefen batte fie fich gewendet, aber nur mit bem Antlit. Bas bebeutete jener Seitenblid, ben fie mir vorber zugeworfen und beffen Strablen fich über meine Seele ergoffen, gleich einem langen Lichtftreif, ben ber Mond über bas nächtliche Meer babingieft. wenn er aus bem Wolfendunkel bervortritt und sich schnell wieder babinter verbirgt? In meiner Seele, bie eben fo bufter wie bas Meer, wedte jener Lichtstreif alle bie Ungethume, bie im tiefen Grunde ichliefen, und die tollften Baififche und Schwertfifche ber Leibenschaft ichoffen plöglich bervor, und tummelten fich, und biffen fich vor Wonne in ben Schmangen, und babei braufte und freischte immer gewaltiger bie Orgel, wie Sturmgetofe auf ber Morbfee.

Den anderen Tag verließ ich Bolen.

### Kapitel II.

Meine Mutter padte felbft meinen Roffer; mit jedem Bembe bat fie auch eine gute Lehre bineingepadt. Die Bafderinnen baben mir fpaterbin alle biefe Bembe mitfammt ben guten Lebren vertaufcht. Mein Bater mar tief bewegt; und er gab mir einen langen Zettel, worin er artitelweis aufgeschrieben, wie ich mich in biefer Welt zu verhalten habe. Der erfte Artifel lautete, bafe ich jeden Dufaten gehnmal berumdreben folle, ebe ich ibn ausgabe. Das befolgte ich auch im Unfang; nachher murbe mir bas beständige Berumbreben viel zu mühfam. Mit jenem Zettel überreichte mir mein Bater auch die bagu geborigen Dufaten. Dann nahm er eine Schere, ichnitt bamit bas Bopfchen von feinem lieben Saupte, und gab mir bas Bopfchen jum Undenten. 3ch befite es noch,

und weine immer, wenn ich die gepuderten feinen Sarchen betrachte ---

Die Nacht vor meiner Abreife hatte ich folgenden Traum:

3ch ging einsam spagieren in einer beiter iconen Gegend am Meer. Es war Mittag, und bie Sonne ichien auf bas Baffer, bafe es wie lauter Diamanten funkelte. Die und ba am Geftabe erhob fich eine große Aloe, die febnfüchtig ihre grunen Urme nach bem fonnigen himmel emporftredte. Dort ftand auch eine Trauerweide mit lang berabhängenden Treffen, die fich jedesmal emporboben, wenn die Wellen beranfpielten, fo bafe fie alebann wie eine junge Nire ausfah, bie ihre grunen loden in die Bobe bebt, um beffer boren zu konnen, mas die verliebten Luftgeifter ibr ins Obr flüftern. In der That, Das flang manche mal wie Seufzer und zärtliches Befofe. Das Meer erftrablte immer blübender und lieblicher, immer wohllautender rauschten die Wellen, und auf ben rauschenden glanzenden Bellen schritt einber ber filberne Abalbert, gang wie ich ihn im Gnefener Dome gefeben, den filbernen Rrummftab in ber filbernen Sand, die filberne Bifcofmute auf bem filbernen Saupte, und er winkte mir mit ber Sand und er nicte mir mit bem Haupte, und endlich,

als er mir gegenüberstand, rief er mir zu mit unbeimlicher Silberstimme: - -

Ba, die Worte habe ich megen bes Bellengeräusches nicht boren fonnen. 3ch glaube aber, mein filberner Nebenbubler bat mich verhöhnt. Denn ich ftand noch lange am Strande und weinte, bis die Abendbammerung beranbrach und himmel und Meer trub und blaß murben und traurig über alle Magen. Es ftieg bie Fluth. Aloe und Beide frachten und murben fortgeschwemmt von ben Wogen, die manchmal haftig guruckliefen und befto ungeftumer wieder beranschwollen, tofenb, ichaurig, in icaumweißen Salbfreifen. Dann aber auch borte ich ein taktformiges Geräusch wie Ruberfolag, und endlich fab ich einen Rabn mit der Brandung berantreiben. Bier weiße Geftalten, fable Todtengesichter, eingehüllt in Leichentüchern, fagen barin und ruberten mit Anstrengung. In der Mitte des Rabnes ftand ein blaffes, aber unenblich icones Frauenbild, unenblich gart, wie geformt aus Liljenduft - und fie fprang ans Ufer. Der Rabn mit feinen gefpenftischen Rubertnechten icofe pfeilichnell wieder gurud ine bobe Deer, und in meinen Armen lag Banna Sadviga und weinte und lachte: "3ch bete bich an!"

#### Rapitel III.

Mein erster Ausstug, als ich Schnabelewopk verließ, war nach Deutschland, und zwar nach Hamburg, wo ich sechs Monat blieb, statt gleich nach Leyben zu reisen und mich dort, nach bem Bunsche meiner Eltern, dem Studium der Gottesgelahrtheit zu ergeben. Ich muß gestehen, daß ich während jenes Semesters mich mehr mit weltlichen Dingen abgab als mit göttlichen.

Die Stadt Hamburg ist eine gute Stadt; lauter solide Häuser. Hier herrscht nicht der schändliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Geist Banko's herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, dessen sichtbares Oberhaupt ein hochund wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat, und hier findet man die größte politische Freiheit. Die Bürger können hier thun, was sie

wollen, und ber boch= und wohlmeife Senat tann bier ebenfalls thun, mas er will; Beder ift bier freier Berr feiner Banblungen. Es ift eine Republit. Batte Lafanette nicht bas Blud gehabt ben Ludwig Philipp zu finden, fo murbe er gewife feinen Frangosen die hamburgischen Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Samburg ift bie befte Republit. Seine Sitten find englisch, und fein Effen ift himmlisch. Babrlich, es giebt Berichte zwischen bem Wandrahmen und bem Dredwall, wovon unfere Philosophen feine Ahnung haben. Die Bamburger find gute Leute und effen gut. Uber Religion, Politif und Biffenschaft find ihre respektiven Meinungen febr verschieden, aber in Betreff des Effens berricht bas iconfte Ginverftandnis. Mögen bie driftlichen Theologen bort noch fo fehr ftreiten über die Bedeutung des Abendmable: über die Bedeutung bee Mittagemable find fie gang einig. Mag es unter ben Buben bort eine Partei geben, die bas Tifchgebet auf Deutsch ipricht, mabrend eine andere ce auf Bebraifc abfingt: beibe Barteien effen, und effen gut, und wiffen das Effen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvofaten, die Bratenwender ber Befete, die fo lange die Befete wenden und anwenden, bis ein Braten für fie babei abfällt, Diefe mogen noch fo febr ftreiten, ob die Berichte öffentlich fein follen ober nicht: barüber find fie einig, bafe alle Berichte gut fein muffen, und Beber bon ihnen bat fein Leibgericht. Das Militar benft gewifs gang tapfer fpartanifc, aber von ber fcmargen Suppe will es boch Nichts miffen. Die Arzte, die in ber Behandlung ber Rrantheiten fo febr uneinig find und die dortige Nationalfrantbeit (nämlich Magenbeschwerben) als Brownianer burch noch größere Portionen Rauchfleisch ober ale Homoopathen burch 1/10000 Tropfen Abfinth in einer großen Rumpe Modturtelfuppe ju furieren pflegen: biefe Arzte find gang einig, wenn bon bem Befchmacte ber Suppe und bes Rauchfleisches felbst die Rebe ift. Samburg ift die Baterftadt bes lettern, bes Rauch. fleisches, und rühmt sich Deffen, wie Maing fic feines Bohann Fauft's und Gisleben fich feines Que ther's zu rühmen pflegt. Aber mas bedeutet bie Buchdruckerei und bie Reformation in Bergleich mit Rauchfleisch? Db beide erfteren genutt ober geschabet, barüber ftreiten zwei Barteien in Deutschland; aber fogar unfere eifrigften Befuiten find eingeständig, bafe bas Rauchfleisch eine gute, für ben Menichen beilfame Erfindung ift.

Hamburg ift erbaut von Karl bem Großen und wirb bewohnt von 80,000 kleinen Leuten,

bie Alle mit Rarl bem Großen, ber in Aachen begraben liegt, nicht tauschen murben. Bielleicht. beträgt die Bevölkerung von Samburg 100,000; ich weiß es nicht genau, obgleich ich gange Tage lang auf ben Strafen ging, um mir bort bie Menschen zu betrachten. Auch habe ich gewiß manchen Mann überfeben, indem die Frauen meine befondere Aufmertfamteit in Anfpruch nabmen. Lettere fand ich burchaus nicht mager, fonbern meiftens fogar forpulent, mitunter reigend fcon, und im Durchschnitt von einer gemiffen wohlhabenden Sinnlichkeit, die mir bei Leibe nicht mifefiel. Benn fie in ber romantischen Liebe fich nicht allzu ichwärmerisch zeigen und von ber großen Leibenschaft bes Bergens wenig abnen, fo ift Das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld Amor's, bes fleinen Gottes, ber manchmal bie icharfften Liebespfeile auf feinen Bogen legt, aber aus Schaltheit ober Ungeschick viel zu tief ichießt, und ftatt des Bergens der Samburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Was bie Manner betrifft fo fab ich meiftens unterfette Beftalten, verftanbige talte Augen, furze Stirn, nachläffig berabbangende rothe Wangen, die Efewertzeuge befonbere ausgebilbet, ber But wie festgenagelt auf bem Ropfe, und bie Banbe in beiben Bofentafchen,

wie Einer, ber eben fragen will: Bas bab' ich ju bezahlen?

Bu ben Mertwürdigfeiten ber Stadt geboren: 1) bas alte Rathhaus, mo bie großen Samburger Banfiers, aus Stein gemeißelt und mit Scepter und Reichsapfel in Banben, abkonterfeit fteben. 2) Die Borfe, wo fich täglich die Sohne Sammonia's versammeln, wie einft bie Romer auf bem Forum, und wo über ihren Sauptern eine fdmarge Chrentafel bangt mit dem Namen ausgezeichneter Mitbürger. 3) Die icone Marianne, ein außerordentlich icones Frauengimmer, woran ber Babn ber Zeit icon feit zwanzig Sabren taut - Nebenbei gefagt, ber "Babn ber Beit" ift eine folechte Detapber, benn fie ift fo alt, bafe fie gewife feine Babne mehr bat, nämlich die Beit - die icone Marianne hat vielmehr jest noch alle ihre Babne und noch immer haare barauf, nämlich auf ben Babnen. 4) Die chemalige Centralfaffe. 5) Altona. 6) bie Originalmanuffripte von Marr's Tragobien. 7) Der Gigenthümer des Röding'ichen Rabinette. 8) Die Borfenhalle. 9) Die Bacchushalle, und endlich 10) bas Stadttheater. Letteres verbient befonders gepriefen zu werben, seine Mitglieder find lauter gute Burger, chriame Sausväter, bie fich nicht verstellen können und Niemanden taufden, Manner, die das Theater zum Gotteshause maschen, indem sie den Unglucklichen, der an der Menscheit verzweifelt, aufs wirksamste überzeugen, daß nicht Alles in der Welt eitel Heuchelei und Berstellung ift.

Bei Aufzählung ber Merkmurbigkeiten ber Republit Samburg tann ich nicht umbin zu ermabnen, bafe ju meiner Zeit ber Apollofaal auf ber Drebbabn febr brillant mar. Best ift er febr beruntergefommen, und es werden dort philharmonische Roncerte gegeben, Tafchenspielerfünfte gezeigt und Raturforicher gefüttert. Ginft mar es anders! Es ichmetterten bie Trompeten, es mirbelten bic Baufen, es flatterten bie Strauffebern, und Beloife und Minta rannten burch die Reihen ber Dginsti-Polonaife, und Alles mar fehr anftandig. Schone Beit, wo mir bas Blud lachelte! Und bas Blud bieg Beloife! Es mar ein fuges, liebes, begludenbes Glud mit Rofenwangen, Liljennaschen, beißbuftigen Nelfenlippen, Augen wie ber blaue Bergfee; aber etwas Dummbeit lag auf ber Stirne, wie ein trüber Wolfenflor über einer prangenden Frühlingelandschaft. Sie mar ichlant wie eine Pappel und lebhaft wie ein Bogel, und ihre Saut war fo gart, daß fie zwölf Tage geschwollen blieb burch ben Stich einer haarnabel. Ihr Schmollen, als ich fie gestochen batte, bauerte aber nur amolf Sefunden, nud bann lachelte fie - Schone Zeit, ale bas Blud mir lächelte! . . . Minta lächelte feltener, benn fie batte feine icone Babne. Defto ich ner aber maren ihre Thranen, wenn fie weinte, und jie weinte bei jedem fremden Unglud, und fie mar wohlthätig über alle Begriffe. Den Armen gab fie ibren letten Schilling; fie mar fogar oft in der Lage, mo fie ibr lettes Bemd weggab, wenn man es verlangte. Sie mar fo feelengut. Sie fonnte Nichts abichlagen, ausgenommen ibr Baf-Diefer weiche, nachgiebige Charafter tontraftierte gar lieblich mit ihrer außeren Ericheinung. Eine fubne, junonische Beftalt: weifer frecher Raden, umringelt von milben ichmargen Loden, wie von wolluftigen Schlangen; Augen, bie unter ihren dufteren Siegesbogen fo weltbeberrichend itrabiten; purpurftolze, bochgewolbte Lippen: marmorne, gebietende Bande, worauf leider einige Sommerfproffen; auch hatte fie in ber Form eines fleinen Dolche ein braunes Muttermal an ber linten Bufte.

Wenn ich bich in sogenannte schlechte Gefellsschaft gebracht, lieber Lefer, so trofte bich bamit, bafs sie bir wenigstens nicht so viel gefostet wie mir. Doch wird es später in biesem Buche nicht

an ibealifchen Frauensperfonen fehlen, und icon jest will ich bir zur Erholung zwei Anftandebamen porführen, die ich bamale fennen und verebren Es ift Madame Bieper und Madame lernte. Schnieper. Erftere mar eine icone Frau in ihren reifften Sabren, große ichmargliche Augen, eine große weiße Stirne, ichwarze faliche Roden, eine fühne altrömische Mafe, und ein Maul, bas eine Buillotine mar für jeben guten Ramen. That, für einen Namen gab es feine leichtere Sinrichtungsmaschine als Mabame Bieper's Maul; fie ließ ibn nicht lange gappeln, fie machte feine langwichtige Borbereitungen; mar der befte gute Name zwischen ihre Babne gerathen, fo lächelte fie nur - aber biefes Lächeln mar wie ein Fallbeil, und die Chre mar abgeschnitten und fiel in ben Sad. Sie mar immer ein Mufter von Unftand, Ehrfamteit, Frommigfeit und Tugend. Bon Madame Schnieper ließ fich Daffelbe rubmen. Es mar eine garte Frau, fleine angftliche Brufte, gewöhnlich mit einem wehmuthig dunnen Flor umgeben, bellblonde Saare, bellblaue Augen, die entfetich flug bervorftachen aus bem weißen Befichte. Es bieg, man fonne ihren Tritt nie boren, und wirklich, ebe man fich Deffen verfah, ftand fie oft neben Einem, und verschwand bann wieber eben fo ge= räuschlos. Ihr Lächeln war ebenfalls töblich für jeben guten Namen, aber minder wie ein Beil, als vielmehr wie jener afrikanische Giftwind, von beffen Hauch schon alle Blumen verwelken; elendiglich verwelken musste jeber gute Name, über ben sie nur leise hinlächelte. Sie war immer ein Muster von Anstand, Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend.

3d wurde nicht ermangeln, mehre von ben Söhnen Sammonia's ebenfalls bervorzuloben und einige Manner, bie man gang befonders bochicat - namentlich Diejenigen, welche man auf einige Millionen Mark Banko zu ichaten pflegt - aufs prächtigste zu rühmen; aber ich will in biefem Augenblid meinen Enthusiasmus unterdruden, bamit er fpaterbin in befto belleren Flammen emporlobere. 3ch habe nämlich nichts Geringeres im Sinn, ale einen Chrentempel Samburg's berauszugeben, gang nach demfelben Blane, welchen icon bor gehn Sahren ein berühmter Schriftsteller entworfen bat, ber in dieser Absicht jeden Samburger aufforderte, ibm ein fpecificiertes Inventarium feiner fpeciellen Tugenden, nebst einem Species-Thaler, aufs ichleuniafte einzufenben. 3ch babe nie recht erfahren fonnen, marum diefer Chrentempel nicht gur Musführung tam; benn bie Ginen fagten, ber Unternehmer, ber Ehrenmann, fei, ale er taum von

Maron bis Abendroth gefommen und gleichsam die erften Rloge eingerammt, von ber Laft bes Materials icon gang erbrudt worben; bie Underen jagten, ber boche und mobimeise Senat habe aus allzugroßer Bescheibenheit bas Projekt bintertrieben, indem er bem Baumeifter feines eignen Chrentem= pele ploglich die Weisung gab, binnen vierund-.amangig Stunden bas Samburgifche Gebiet mit allen feinen Tugenden zu verlaffen. Aber gleichviel aus welchem Grunde, bas Wert ift nicht gu Stande gekommen; und ba ich ja boch einmal aus angeborener Neigung etwas Großes thun wollte in diefer Welt und immer geftrebt habe das Un= mögliche zu leiften, fo babe ich jenes ungeheure Brojeft wieder aufgefasst, und ich liefere einen Chrentempel Samburg's, ein unfterbliches Riefenbuch, worin ich die Berrlichfeit aller feiner Ginwohner ohne Ausnahme beschreibe, worin ich edle Buge von geheimer Milbthatigfeit mittheile, die noch gar nicht in ber Zeitung geftanben, worin ich Großthaten ergable, die Reiner glauben wird, . und worin mein eignes Bilbnis, wie ich auf bem Bungfernftieg por bem Schweizerpavillon fige und über Samburg's Berberrlichung nachbente, als Bignette parabieren foll.

### Rapitel IV.

Für Lefer, benen die Stadt Samburg nicht bekannt ift - und es giebt Deren vielleicht in China und Ober-Baiern - für biefe mufe ich bemerten, bafe ber iconfte Spaziergang ber Sobne und Töchter Sammonia's ben rechtmäßigen Namen Bungfernstieg führt; bafe er aus einer Lindenallee besteht, die auf ber einen Seite von einer Reibe Baufer, auf ber anderen Seite von bem großen Allfterbaffin begrenzt wird; und bafe vor letterem, ine Baffer bineingebaut, zwei zeltartige luftige · Raffebauslein fteben, Die man Bavillons nennt. Befondere vor bem einen, bem fogenannten Schweizerpavillon, läfft fich gut figen, wenn es Sommer ift und die Nachmittagefonne nicht zu wild glubt, fondern nur beiter lächelt und mit ihrem Blange bie Linden, die Baufer, die Menschen, die Alfter und die Schmane, die fich darauf wiegen, marchenhaft lieblich übergießt. Da läfft fich gut fiten, und ba fag ich gut gar manchen Sommernachmittag, und bachte, mas ein junger Mensch ju benten pflegt, nämlich gar Richts, und betrachtete, mas ein junger Menich zu betrachten pflegt, nämlich die jungen Madchen, die vorübergingen - und ba flatterten fie vorüber, jene bolben Befen mit ihren geflügelten Saubden und ihren verbedten Rorbchen, worin Richts enthalten ift - ba trippelten fie babin, die bunten Bierlanderinnen, die gang hamburg mit Erdbecren und eigener Milch verfeben, und beren Rocke noch immer viel gu lang find - ba ftolgierten die iconen Raufmannetochter, mit deren Liebe man auch fo viel bares Beld betommt - ba bupft eine Umme, auf ben Armen ein rofiges Rnabchen, das fie beständig fufft, mabrend fie an ihren Geliebten bentt - ba mandeln Briefterinnen ber ichaumentstiegenen Göttin, banfeatische Beftalen, Dianen, die auf die Bagd gebn, Najaden, Dryaden, Samadryaden und sonftige Bredigerstöchter - ach! ba manbelt auch Minta und Heloisa! Wie oft jag ich vor dem Pavillon und fab fie vorübermandeln in ihren rofageftreiften Roben - die Elle toftet 4 Mart und 3 Schilling, und herr Seligmann bat mir verfichert, die Rofaftreifen murben im Bafchen bie Farbe behalten - Brachtige Dirnen! riefen bann bie tugenbhaften Bunglinge, die neben mir fagen. - 3ch erinnere mich, ein großer Affefurabeur, ber immer wie ein Bfingftoche geputt ging, fagte einft: Die Eine möcht' ich mir mal als Frühftud und bie Undere als Abendbrot zu Gemuthe führen, und ich würde an folchem Tage gar nicht zu Mittag fpeifen - Sie ift ein Engel! fagte einft ein Seefapitan gang laut, fo bafe fich beibe Dabchen gu gleicher Beit umfaben, und fich bann einander eiferfüchtig anblickten. - 3ch felber fagte nie Etwas, und ich bachte meine fußeften Garnichtegebanten, und betrachtete bie Madchen und ben beiter fanften himmel und ben langen Betrithurm mit ber ichlanken Taille und die ftille blaue Alfter, worauf die Schmane fo ftolg und fo lieblich und fo ficher umberschwammen. Die Schwäne! Stundenlang tonnte ich fie betrachten, biefe bolben Befcopfe mit ihren fanften langen Salfen, wie fie fich uppig auf ben weichen Fluthen wiegten, wie fie zuweilen jelig untertauchten und wieder auftauchten, und übermuthig platicherten, bis ber himmel buntelte, und die goldnen Sterne bervortraten, verlangend, verheißend, munderbar gartlich, verklart. Sterne! Sind es goldne Blumen am brautlichen Bufen des himmels? Sind es verliebte Engelsaugen, die sich sehnsüchtig spiegeln in den blauen Gewässern der Erde und mit den Schwänen bublen?

- - Ach! Das ist nun lange ber. 3ch war damals jung und thöricht. Best bin ich alt und thöricht. Manche Blume ift unterbeffen verwelft und manche fogar gertreten worden. Manches feidne Rleid ift unterdeffen gerriffen, und fogar ber rosagestreifte Rattun bes Herrn Seligmann bat unterdeffen die Farbe verloren. Er felbft aber ift ebenfalls verblichen - die Firma ift jest "Geligmann's felige Wittme" - und Beloifa, bas fanfte Befen, bas geschaffen ichien, nur auf weichbeblumten indischen Teppichen zu wandeln und mit Pfauenfebern gefächelt ju werben, fie ging unter in Matrofenlarm, Bunich, Tabaterauch und ichlechter Mufit. Als ich Minta wieberfab - fie naunte fich jest Rathinka und wohnte zwischen Samburg und Altona - da fab fie aus wie ber Tempel Salomonis, ale ibn Nebutadnezar zerftort batte, und roch nach affprischem Anaster - und als fie mir Beloisa's Tob ergablte, weinte fie bitterlich und rife fich verzweiflungevoll bie Saare aus, und wurde ichier ohnmächtig, und muffte ein großes Blas Branntwein austrinfen, um gur Befinnung au fommen.

Und die Stadt felbft, wie war fie veranbert. Und ber Bungfernftieg! Der Schnee lag auf ben Dachern, und es ichien, ale batten fogar bie Baufer gealtert und weiße Baare befommen. Die Linden bes Bungfernftiege maren nur tobte Baume mit burren Aften, die fich gefpenftifch im falten Binde bewegten. Der himmel mar ichneidend blau und bunkelte haftig. Es mar Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Fütterungestunde, und bie Bagen rollten, herren und Damen ftiegen aus mit einem gefrornen Racheln auf ben bungrigen Lippen - Entfetlich! in Diefem Mugenblick burchichauerte mich bie ichrectliche Bemerfung, bafe ein unergrundlicher Blodfinn auf allen diefen Gefichtem lag, und daß alle Menfchen, die eben vorbeigingen, in einem munberbaren Babuwit befangen ichienen. 3ch batte fie ichon vor zwölf Babren um dicfelbe Stunde mit benfelben Mienen, wie die Buppen einer Rathbausuhr, in derfelben Bewegung gefeben, und fie batten feitdem ununterbrochen in berfelben Weife gerechnet, Die Borfe befucht, fich einander eingeladen, die Rinnbacken bewegt, ibre Trinfgelder bezahlt, und wieder gerechnet: zweimal zwei ift vier - Entfetich! rief ich, wenn Ginem von biefen Leuten, mabrent er auf bem Romptoirbod fage, plotlich einfiele, bafe

ameimal amei eigentlich fünf fei, und bafe er alfo fein ganges leben verrechnet und fein ganges leben in einem ichauberhaften Irrthum vergeubet habe! Auf einmal aber ergriff mich felbst ein narrischer Bahnfinn, und als ich die vorüberwandlenden Menichen genauer betrachtete, tam es mir vor, als feien fie felber Nichts anders als Bablen, als arabifche Ziffern; und ba ging eine frummfüßige Zwei neben einer fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbufigen Frau Bemablin; dabinter ging Berr Bier auf Krücken; einherwatschelnd tam eine fatale Funf, rundbauchig mit fleinem Ropfchen; bann tam eine wohlbefannte fleine Sechfe und eine noch mobibekanntere bofe Sieben - boch als ich bie ungludliche Acht, wie fie vorüberschwantte, gang genau betrachtete, erfannte ich ben Affeturabeur, ber fonft wie ein Bfingftoche geputt ging, jest aber wie die magerfte von Pharao's mageren Ruben aussah - blaffe boble Bangen wie ein leerer Suppenteller, faltrothe Rafe wie eine Winterrofe, abgeschabter ichmarger Rod, ber einen fummerlich weißen Wiederschein gab, ein Sut, worin Saturn mit ber Sense einige Luftlocher geschnitten, boch die Stiefel noch immer fpiegelblant gewichft - und er ichien nicht mehr baran gu benten, Beloifa und Minta als Frühftud und Abendbrot zu verzehren, er ichien fich vielmehr nach einem Mittageffen von gewöhnlichem Rinbfleifc zu febnen. Unter ben vorüberrollenden Rullen erfannte ich noch manchen alten Befannten. Diese und bie anderen Bablenmenichen rollten vorüber, baftig und bungrig, mabrend unfern lange ben Baufern bes Bungfernstiegs noch grauenhafter brollig ein Leichenzug fich binbewegte. Gin trubfinniger Mummenschang! binter bem Trauerwagen, einberftelgend auf ihren bunnen ichwarzseibenen Beinchen, gleich Marionetten des Todes, gingen die mobibetannten Rathebiener, privilegierte Leidtragende in parobiert altburgundischem Roftum; furze ichwarze Mantel und ichwarze Bluderhofen, weiße Berücken weiße Saleberge, mozwischen die rothen bezahlten Befichter gar poffenhaft bervorguden, furze Stablbegen an ben Suften, unterm Urm ein gruner Regenschirm.

Aber noch unheimlicher und verwirrender als diese Bilder, die sich wie ein chinesisches Schattensspiel schweigend vorbeibewegten, waren die Tone, die von einer anderen Seite in mein Ohr drangen. Es waren heisere, schnarrende, metallose Tone, ein unfinniges Kreischen, ein ängstliches Plätschern und verzweifelndes Schlürfen, ein Keichen und Schollern, ein Stöhnen und Achzen, ein unbes

foreibbar eistalter Schmerglaut. Das Baffin ber Alfter mar zugefroren, nur nabe am Ufer mar ein grokes breites Biered in ber Gisbede ausgehauen, und die entsetlichen Tone, die ich eben vernommen, tamen aus ben Reblen ber armen weißen Beichopfe, bie barin berumichmammen und in entfetlicher Todesangft fchrieen, und ach! es maren biefelben Schwäne, die einst fo weich und beiter meine Seele bewegten. Ach! die iconen weißen Schmane, man batte ihnen bie Flügel gebrochen, bamit fie im Berbit nicht auswandern tonnten nach dem warmen Guben, und jest bielt ber Morben fie feftgebannt in feinen bunkeln Gisgruben - und ber Markeur des Pavillons meinte, fie befanden fich mobl barin, und bie Ralte fei ihnen gefund. Das ift aber nicht mahr, ce ift Ginem nicht mobl, wenn man ohnmächtig in einem falten Pfubl eingeterfert ift, fast eingefroren, und Ginem die Flugel gebrochen find, und man nicht fortfliegen fann nach bem iconen Guben, wo die iconen Blumen, wo bie goldnen Sonnenlichter, wo bie blauen Bergfeen - Ach! auch mir erging es einst nicht viel beffer, und ich verftand bie Qual diefer armen Schwäne; und als es gar immer buntler murbe, und die Sterne oben bell bervortraten, biefelben Sterne, die einft in iconen Sommernachten fo liebeheiß mit ben Schwänen gebuhlt, jett aber so winterkalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblickten — wohl begriff ich jett, daß die Sterne keine liebende, mitfühlende Wesen sind, sondern nur glänzende Täuschungen der Nacht, ewige Trugbilder in einem erträumten Himmel, goldne Lügen im dunkelblauen Richts — —

#### Rapitel V.

Bahrend ich bas vorige Rapitel binfdrieb, bacht' ich unwillfürlich an gang etwas Unberes. Gin altes Lied fummte mir beftanbig im Gebachtnie, und Bilber und Gebanten verwirrten fich aufe unleidlichfte; ich mag wollen ober nicht, ich muß von jenem Liebe fprechen. Bielleicht auch gebort ce bieber und es brangt fich mit Recht in mein Befdreibsel binein. Ba, ich fange jest fogar an es zu verstehen, und ich verftebe jest auch ben verdüsterten Ton, womit ber Rlas Sinrichjon es jang; er mar ein Butlander und biente bei uns ale Pferdefnecht. Er fang es noch ben Abend vorber, che er fich in unferem Stall erbentte. Bei bem Refrain: "Schau bich um, Berr Bonved!" lachte er manchmal gar bitterlich; die Bferde wieberten babei febr angftvoll, und ber Sofbund



dieflich nach Saufe Anfang bis zu Ende was fang er am E nachgedacht. Mas hin mal thränenweich, n wurde allmählig raul wenn ein Sturm her

> herr Bonved sitt Er schlägt die Ge Er schlägt die Ge Da kommt seine S Schau dich

Das war feine S bie fpricht zu ihm: D bere bie Barfe fviele Herr Bonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lustet mit Kämpfern zu streiten. So wunderlich ist seine Fahrt: Gar keinen Mann er drauf gewahrt. Schau dich um, Herr Bonved!

Sein helm war blinkend, Sein Sporn war klingend, Sein Roß war springend, Selbst der herr war so schwingend. Schan dich um, herr Bonved!

Ritt einen Tag, ritt drei darnach, Doch nimmer eine Stadt er fah; Eia, fagte der junge Mann, Ist keine Stadt in diesem Land? Schau dich um, herr Bonbed!

Er ritt wohl auf dem Weg dahin, Herr Thule Bang begegnet' ihm, Herr Thule mit seinen Söhnen zumal, Die waren gute Ritter all'.

Schau bich um, Herr Bonved! Beine's Berte. Bb. IV. Mein jüngster Sohn, hor' du mein Wort: Den Harnisch tausch mit mir sofort, Unter uns tauschen wir das Panzerkleid, Eh' wir schlagen diesen Helben frei. Schau dich um, herr Bonved!

Herr Bonved reißt sein Schwert von der Seite, Es lüstet ihn mit Kämpfern zu streiten; Erst schlägt er den Herren Thule selbst, Darnach all' seine Söhne zwölf. Schau dich um, Herr Bonved!

Herr Bonved bindet fein Schwert an die Seite, es luftet ihn weiter auszureiten. Da kommt er zu dem Weidmann und verlangt von ihm die Hälfte seiner Jagdbeute; Der aber will nicht theilen, und muß mit ihm kampfen, und wird erschlagen. Und

Herr Bonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lustet weiter auszureiten; Zum großen Berge der Helb hinreit't, Sieht, wie der Hirt das Bieh da treibt. Schau dich um, Herr Bonved! Und hör du, Hirte, sag du mir: Best ist das Bieh, das du treibst vor dir? Und was ist runder als ein Rad? Bo wird getrunken fröhliche Beihnacht? Schau dich um, Herr Bonved!

Sag: wo steht ber Fisch in ber Fluth? Und wo ist ber rothe Bogel gut? Wo mischet man ben besten Wein? Wo trinkt Bidrich mit den Kämpfern sein? Schau dich um, Herr Bonveb!

Da faß ber hirt, so still sein Mund, Davon er gar Richts sagen funnt'. Er schlug nach ihm mit der Zunge, Da siel heraus Leber und Lunge. Schau dich um, herr Bonved!

Und er kommt zu einer anderen Herde, und da sitt wieder ein Hirt, an den er seine Fragen richtet. Dieser aber giebt ihm Bescheid, und Herr Bonved nimmt einen Goldring und steckt ihn dem Hirten an den Arm. Dann reitet er weiter und kommt zu Thge Nold, und erschlägt ihn mitsammt seinen zwölf Söhnen. Und wieder



Co tam er zu der dr Da faß ein hirt mit Hör du, guter hirte Du giebst mir gewiß Schau dich um,

Was ist runder als ei Wo wird getrunken d Wo geht die Sonne z Und wo ruhn eines to Schau dich um,

Bas füllet aus alle I



#### **— 117 —**

Wer trägt den Bart auf seinem Rüd'? Ber trägt die Nas' unter seinem Kinn? Als ein Riegel was ist schwärzer noch mehr? Und was ist rascher als ein Reh? Schau dich um, Herr Bonded!

Bo ift die allerbreiteste Brud'? Bas ift am meisten zuwider des Menschen Blid? Bo wird gefunden der höchste Gang? Bo wird getrunken der kalteste Trank? Schan dich um, herr Bonved!

"Die Sonn' ist runder als ein Rad, Im Himmel begeht man die fröhliche Weihnacht, Gen Westen geht die Sonne zu ihrem Sitz, Gen Osten ruhn eines todten Mannes Füß'." Schau dich um, Herr Bonved!

"Der Schnee füllt aus alle Thale, Am herrlichsten kleibet ber Muth im Saale, Der Donner ruft lauter als ber Kranich kann, Und Engel sind weißer als ber Schwan." Schau bich um, Herr Bonved!



"Das Cis macht die Die Kröt' ist am meist Zum Paradies geht: Da unten da trinkt n Schau bich um,

"Beisen Spruch und So wie ich ihn habe g Run hab' ich so gutes Biel' Kämpfer zu find Schau bich um,

"3d weif' bich zu ber

Er zog einen Golbring von der Hand, Der wog wohl fünfzehn goldne Pfund; Den that er dem alten hirten reichen, Beil er ihm durft' die helben anzeigen. Schau dich um, herr Bonved!

Und er reitet ein in die Burg, und er erschlägt zuerft ben Randulf, hernach ben Strandulf,

Er schlug ben starken Ege Unber, Er schlug ben Ege Karl, seinen Bruber, So schlug er in die Kreuz und Quer, Er schlug die Feinde vor sich her. Schau dich um, Herr Bonved!

Herr Bonved stedt sein Schwert in die Scheibe, Er benkt noch weiter fort zu reiten. Er findet da in der wilden Mark Einen Kämpfer, und Der war viel stark. Schau dich um, Herr Bonved!



"In Often steht der Im Norden wird ge In Halland finbst di Mit Kämpfern und t Shau dich um,

Bon ber Brust Bonbe Den stedt er bem Kan Sag, bu wärst ber let Der Golb vom Herrn Schan bich um,

Berr Bonved vor die h

Sein Ross an einen Strick er band, Darauf er sich zur Burgstube gewandt; Er setzte sich oben an die Tasel sofort, Dazu sprach er kein einziges Wort.

Schau bich um, herr Bonved!

Er aß, er trant, nahm Speife fich, Den König fragt' er barum nicht; — Gar nimmer bin ich ausgefahren, Bo fo viel' verfluchte Zungen waren. Schau bich um, herr Bonbeb!

Der König sprach zu ben Kämpfern sein: "Der tolle Geselle muß gebunden sein; Bindet ihr den fremden Gast nicht fest, So dienet ihr mir nicht aufs best'." Schau dich um, herr Bonveb!

Nimm du fünf, nimm du zwanzig auch dazu, Und komm zum Spiel du felbst herzu! Einen Hurensohn, so nenn' ich bich, Außer du bindest mich.

Schau bich um, Berr Bonveb!



"Bar Comer, d Und Frau Adeli: So bist du Herr Dazu meiner liel Schau dich

"Berr Bonved, n Beides Ruhm und Und willst du zu i Meine Ritter folle Schau bich 1

"Mein Golb foll t

Herr Bonved ritt auf dem Weg dahin, Er war so gram in seinem Sinn; Und als er zur Burg geritten kam, Da standen zwölf Zauberweiber baran. Schau bich um, Herr Bonved!

Standen mit Roden und Spindeln vor ihm, Schlugen ihn übers weiße Schienbein hin; Herr Bonved mit seinem Roß herumdringt, Die zwölf Zauberweiber schlägt er in einen Ring. Schau dich um, herr Bonveb!

Schlägt die Zauberweiber, die stehen da, Sie finden bei ihm so kleinen Rath. Seine Mutter genießt dasselbe Glück, Er haut sie in fünftausend Stück. Schau dich um, Herr Bonved!

So geht er in den Saal hinein, Er ifft, und trinkt den klaren Bein, Dann schlägt er die Golbharf' so lang', Daß springen entzwei alle die Strang'. Schau dich um, Herr Bonved!

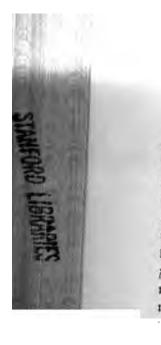

Es war aber e als ich zum erstem lassen. Noch sehe in Sonnenlichter auf spielen, und ich hö gesungene Hoiho! b im Frühling hat üllichkeit mit dem G zum erstenmal in die mal auf die hohe S noch sind alle seine G und bas arme Schiff zerschellt an romantischen Klippen ober strandet auf seicht prosaischem Sand — ober vielleicht morsch und gebrochen, mit ge-kapptem Mast, ohne ein einziges Anker der Hoffsnung, gelangt es wieder heim in den alten Hafen, und vermodert dort, abgetakelt kläglich, als elens des Wrack!

Aber es giebt auch Menschen, die nicht mit gewöhnlichen Schiffen verglichen werden dürfen, sondern mit Dampfschiffen. Diese tragen ein dunkles Feuer in der Brust, und sie fahren gegen Bind und Wetter — ihre Rauchslagge flattert wie der schwarze Federbusch des nächtlichen Reiters, ihre Zackenräder sind wie kolossale Pfundsporen, womit sie das Meer in die Wellenrippen stacheln, und das widerspenstig schäumende Element muß ihrem Willen gehorchen wie ein Ross — aber sehr oft platt der Ressel, und der innere Brand verzehrt uns.

Doch ich will mich aus ber Metapher wieder berausziehn und auf ein wirkliches Schiff setzen, welches von Hamburg nach Amsterdam fährt. Es war ein schwedisches Fahrzeug, hatte außer dem Helden dieser Blätter auch Eisenbarren geladen, und sollte wahrscheinlich als Rückfracht eine Ladung Stocksiche nach Hamburg oder Eulen nach Athen bringen.

Die Ufergegenden der Elbe find wunderlieblich, besonders hinter Altona, bei Rainville. Unfern
liegt Rlopstod begraben. Ich kenne keine Gegend,
wo ein todter Dichter so gut begraben liegen kann
wie dort. Als lebendiger Dichter dort zu leben,
ist schon weit schwerer. Wie oft hab' ich dein
Grab besucht, Sänger des Messias, der du so
rührend wahr die Leiden Jesu besungen! Du haft
aber auch lang' genug auf der Königstraße hinter
dem Jungsernstieg gewohnt, um zu wissen, wie
Propheten gekreuzigt werden.

Den zweiten Tag gelangten wir nach Euxshaven, welches eine hamburgische Kolonie. Die Einwohner sind Unterthanen der Republik und haben es sehr gut. Wenn sie im Winter frieren, werden ihnen aus Hamburg wollene Decken geschickt, und in allzuheißen Sommertagen schickt man ihnen auch Limonade. Als Prokonsul residiert dort ein hochs oder wohlweiser Senator. Er hat jährlich ein Einkommen von 20,000 Mark und regiert über 5000 Seclen. Es ist dort auch ein Seebad, welches vor anderen Seebädern den Bortheil bietet, daß es zu gleicher Zeit ein Elbbad ist. Ein großer Damm, worauf man spazieren gehen kann, führt nach Rigebüttel, welches ebensfalls zu Euxhaven gehört. Das Wort kommt aus

bem Phonicifchen; die Worte "Rige" und "Buttel" beißen auf Bhonicifch: "Mündung ber Elbe." Manche Siftorifer behaupten, Rarl ber Große babe Samburg nur erweitert, die Phonicier aber batten Samburg und Altona gegründet, und zwar zu berfelben Zeit, als Sodom und Gomorrha zu Grunde gingen. Bielleicht baben fich Flüchtlinge aus biefen Stabten nach ber Mündung ber Elbe gerettet. Man bat zwischen der Fuhlentwiete und der Raffemacherei einige alte Mungen ausgegraben, die noch unter ber Regierung von Bera XVI. und Byrfa X. gefchlagen worden. Nach meiner Meinung ist Hamburg das alte Tharfis, woher Salomo ganze Schiffsladungen voll Gold, Silber, Elfenbein, Bfauen und Affen erhalten bat. Salomo. nämlich ber Rönig von Buba und Ifrael, batte immer eine besondere Liebhaberei für Gold und Affen.

Unvergefelich bleibt mir biese erste Seereise. Meine alte Großmuhme hatte mir so viele Baffersmärchen erzählt, die jett alle wieder in meinem Gedächtnis aufblühten. Ich konnte ganze Stunben lang auf dem Berdecke sitzen und an die alten Geschichten benken, und wenn die Wellen murmelten, glaubte ich die Großmuhme sprechen zu hören. Wenn ich die Augen schloß, dann sah ich sie wieder

leibhaftig vor mir figen, mit bem einzigen Zahn in bem Munde, und haftig bewegte fie wieber bie Lippen, und erzählte die Geschichte vom fliegenden Hollander.

3ch hatte gern bie Meernigen gefehen, bie auf weißen Rlippen sigen und ihr grunes Haar kammen; aber ich konnte fie nur fingen boren.

Wie angestrengt ich auch manchmal in die klare See hinabschaute, so konnte ich doch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen, in allerlei Fischgestalten verwünscht, ein tiefes, wundertiefes Wasserleben führen. Es heißt, die Lachse und alte Nochen sitzen dort, wie Damen geputzt, am Fenster und fächern sich und guden hinab auf die Straße, wo Schellsische in Rathscherrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modesheringe nach ihnen hinauflorgnieren, und wo Krabben, Hummer und sonstig niedriges Krebsvolk umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabsiehen können, und nur die Glocken hörte ich unten läuten.

In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutrothen Segeln vorbeifahren, dass es aussah wie ein dunkler Riefe in einem weiten Scharlachmantel. War Das der fliegende Hollander?



### **—** 129 —

In Amsterdam aber, wo ich balb barauf anslangte, sah ich ihn leibhaftig selbst, den grauenshaften Mynheer, und zwar auf der Bühne. Bei dieser Gelegenheit, im Theater zu Amsterdam, lernte ich auch eine von jenen Nixen kennen, die ich auf dem Meere selbst vergeblich gesucht. Ich will ihr, weil sie gar zu lieblich war, ein besonderes Kapitel weihen.

# Kapitel VII.

Die Fabel von dem fliegenden Sollander ift euch gewife befannt. Es ift die Befchichte von bem verwünschten Schiffe, bas nie in ben Safen gelangen tann, und jest icon feit undenflicher Beit auf bem Meere berumfährt. Begegnet es einem anderen Sabrzeuge, fo fommen Ginige von ber unheimlichen Mannschaft in einem Boote berangefahren, und bitten, ein Badet Briefe gefälligft mitzunehmen. Diefe Briefe muß man an ben Maftbaum festnageln, fonft miderfahrt bem Schiffe ein Unglud, besonders wenn feine Bibel an Bord ober tein Sufeisen am Fodmafte befindlich ift. Die Briefe find immer an Menschen abreffiert, die man gar nicht fennt, oder die längst verftorben, jo bafe zuweilen der fpate Entel einen Liebesbrief in Empfang nimmt, der an feine Urgroßmutter gerichtet



#### **—** 131 **—**

ift, bie icon feit hundert Bahr' im Grabe liegt. Benes bolgerne Befpenft, jenes grauenhafte Schiff, führt feinen Ramen von feinem Rapitan, einem Bollander, ber einft bei allen Teufeln geschworen, bafs er irgend ein Borgebirge, beffen Ramen mir entfallen, trot bes beftigften Sturms, ber eben wehte, umschiffen wolle, und follte er auch bis jum jungften Tage fegeln muffen. Der Teufel bat ibn beim Wort gefasst, er muß bis jum jungften Tage auf bem Meere berumirren, es fei benn, bafe er burch die Treue eines Beibes erlöft merbe. Der Teufel, bumm wie er ift, glaubt nicht an Beibertreue, und erlaubte baber bem verminichten Rapitan, alle fieben Sahr' einmal ans Land gu fteigen und zu beirathen, und bei biefer Belegenbeit feine Erlöfung zu betreiben. Urmer Sollander! Er ift oft frob genug, von ber Che felbft wieber erlöft und feine Erlöferin los ju merben, und er begiebt fich bann wieder an Bord.

Auf diese Fabel gründete sich das Stuck, das ich im Theater zu Amsterdam gesehen. Es sind wieder sieben Jahr' verflossen, der arme Hollander ist des endlosen Umberirrens müder als jemals, steigt ans Land, schließt Freundschaft mit einem schottischen Kaufmann, dem er begegnet, verlauft ihm Diamanten zu spottwohlseisem Preise, und

wie er bort, dafe fein Runde eine icone Tochter befitt, verlangt er fie gur Bemablin. Auch biefer Sandel wird abgeschloffen. Run feben wir bas Saus bes Schotten; bas Mabchen erwartet ben Brautigam, jagen Bergens. Sie icaut oft mit Wehmuth nach einem großen verwitterten ®c≠ malbe, welches in ber Stube bangt und einen iconen Mann in spanisch niederländischer Tracht barftellt; es ift ein altes Erbftud, und nach ber Aussage ber Großmutter ift es ein getreuce Routerfei des fliegenden Sollanders, wie man ibn por hundert Jahr' in Schottland gefeben, gur Beit König Wilhelm's von Oranien. Auch biefem Gemalbe eine überlieferte Warnung verfnüpft, bafe bie Frauen ber Familie fich por bem Driginale buten follten. Gben befebalb bat bas Madden von Rind auf fich die Buge bes gefabrlichen Dlannes ins Berg geprägt. Wenn ber wirkliche fliegende Sollander leibhaftig bereintritt, erschridt bas Mabchen; aber nicht aus Furcht. Auch Bener ift betroffen bei bem Unblid bes Bor-Mle man ibm bedeutet, wen es porftelle. weiß er jedoch jeden Argwohn von fich fern gu halten; er lacht über ben Aberglauben, er fpottelt selber über den fliegenden Sollander, den emigen Buben bes Deeans; jeboch unwillfürlich in einen

wehmüthigen Ton übergehend, schildert er, wie Mynheer auf der unermestlichen Wasserwüste die unerhörtesten Leiden erdulden musse, wie sein Leib Richts anders sei als ein Sarg von Fleisch, worin seine Seele sich langweilt, wie das Leben ihn von sich stößt und auch der Tod ihn abweist; gleich einer leeren Tonne, die sich die Wellen einander zuwerfen und sich spottend einander zurückwerfen, so werde der arme Holländer zwischen Tod und Leben hin und her geschleudert, keins von beiden wolle ihn behalten; sein Schmerz sei tief wie das Meer, worauf er herumschwimmt, sein Schiff sei ohne Anker und sein Herz ohne Hoffnung.

Ich glaube, Dieses waren ungefähr die Borte, womit der Bräutigam schließt. Die Braut betrachtet ihn ernsthaft, und wirft manchmal Seitenblicke nach seinem Kontersei. Es ift, als ob sie sein Geheimnis errathen habe, und wenn er nachher fragt: Katharina, willst du mir treu sein? antwortet sie entschlossen: Treu bis in den Tod.

Bei dieser Stelle, erinnere ich mich, hörte ich lachen, und dieses Lachen kam nicht von unten aus der Hölle, sondern von oben, vom Paradiese. Als ich hinaufschaute, erblickte ich eine wundersschöne Eva, die mich mit ihren großen blauen Augen verführerisch ansah. Ihr Arm hing über

r t

S. 12 M. 1 afira Zrar eter, norffe in in er auf Sen Reif - Come Die mehre fa bei bie ich Barance binnufft in iminit sen, nicht mehre finnen Nadden gu finder, bereit : Geft i, riet fem alle, ... . ein B. Schmalinger Bant in Beligfeit. Mar ein bie mit Di emaé, eter tember to de - . Edmanicher einer firifig. . . f. ? , mar ein bebeinn beiter Abgebe ; nicht bei ben roben Sobieb, ... lei bāfsifeben Timfolm am filolom afilm die bedeutete weber bas infant mich bi Laern Ließ ein faharingen gehalten in than, we'dree partified marter pan time ber Erkenntnie, bei bei Mand bereife. - ich blefen Bug unf niena ein, einbrefegen Mes even febe. Sann feid fich in ben ein im genem trampfoofter Budere ein under bes Bertiers grippen su fuffeng de oft Lebergere indefabil. 36 flufeirer baber bein ichenen Mabeben mit obr: Inffromt ich mid beinen Menb ii ffen.

Bei Gott, Monbeer, Das ist ein guter Gebanke! war die Antwort, die hastig und mit entzuckendem Wohllaut aus dem Herzen hervorklang.

Aber nein — bie ganze Geschichte, die ich hier zu erzählen dachte, und wozu der fliegende Hollander nur als Rahmen dienen sollte, will ich jest unterdrücken. Ich räche mich dadurch an den Brüden, die dergleichen Geschichten mit Wonne einschlürfen, und bis an den Nabel, ja noch tiefer, davon entzückt sind, und nachher den Erzähler schelten, und in Gescllschaft über ihn die Nase rümpfen, und ihn als unmoralisch verschreien. Es ist eine gute Geschichte, köstlich wie eingemachte Ananas, oder wie frischer Kaviar, oder wie Trüffel in Burgunder, und wäre eine angenehme Lektüre nach der Betstunde; aber aus Ranküne, zur Strasc für frühere Unbill, will ich sie unterdrücken. Ich mache daher hier einen langen Gedankenstrich

Dieser Strich bedeutet ein schwarzes Sofa, und darauf passierte die Geschichte, die ich nicht erzähle. Der Unschuldige muß mit dem Schulsdigen leiden, und manche gute Seele schaut mich jest an mit einem bittenden Blick. Be nun, diesen Bessern will ich im Vertrauen gestehen, das ich noch nie so wild gefüsst worden, wie von jener hollandischen Blondine, und das Diese das Bor-

ber Galerie berab, und in ber Band bielt fie einen Apfel, ober vielmehr eine Upfelfine. Statt mir aber fymbolisch die Balfte anzubieten, marf fie mir blog metaphorisch bie Schalen auf ben Ropf. Absicht ober Bufall? Das wollte ich miffen. 3d mar aber, als ich ine Baradies binaufftieg, um die Bekannticaft fortzuseten, nicht wenig befrembet, ein weißes fanftes Madchen ju finden, eine überaus weiblich weiche Geftalt, nicht ichmachtig, aber boch fruftallig gart, ein Bilb bauslicher Bucht und beglückender Holdseligkeit. Mur um die linke Oberlippe jog fich Etwas, ober vielmehr ringelte fic Etwas wie bas Schwänzchen einer forticblupfenben Es war ein geheimnisvoller Bug, wie man ibn juft nicht bei ben reinen Engeln, aber auch nicht bei bafelichen Teufeln zu finden pflegt. Diefer Bug bedeutete meder bas Bute noch bas Bofe, fondern bloß ein ichlimmes Biffen; es ift ein Lächeln, welches vergiftet worden von jenem Apfel ber Erfenntnis, ben ber Mund genoffen. Wenn ich biefen Bug auf weichen, vollrofigen Dladdenlippen febe, bann fühl' ich in ben eignen Lippen ein frampfhaftes Buden, ein zudendes Berlangen jene Lippen ju fuffen; es ift Bablvermandtichaft.

3ch flufterte baber bem schönen Mabchen ins Ohr: Buffrom! ich will beinen Mund fuffen.

Bei Gott, Mynheer, Das ist ein guter Gesbanke! war die Antwort, die hastig und mit ents zudendem Wohllaut aus dem Herzen hervorklang.

Aber nein — bie ganze Geschichte, die ich hier zu erzählen dachte, und wozu der fliegende Hollander nur als Rahmen dienen sollte, will ich jest unterdrücken. Ich räche mich dadurch an den Brüden, die dergleichen Geschichten mit Wonne einschlürfen, und bis an den Nabel, ja noch tieser, davon entzückt sind, und nachher den Erzähler schelten, und in Gesellschaft über ihn die Nase rümpfen, und ihn als unmoralisch verschreien. Es ist eine gute Geschichte, köstlich wie eingemachte Ananas, oder wie frischer Kaviar, oder wie Trüffel in Burgunder, und wäre eine angenehme Lektüre nach der Betstunde; aber aus Rankune, zur Strasc für frühere Unbill, will ich sie unterdrücken. Ich mache daher hier einen langen Gedankenstrich

Dieser Strich bedeutet ein schwarzes Sofa, und barauf passierte die Geschichte, die ich nicht erzähle. Der Unschuldige muße mit dem Schulsdigen leiden, und manche gute Seele schaut mich jett an mit einem bittenden Blick. Be nun, diesen Bessern will ich im Bertrauen gestehen, das ich noch nie so wild gefüsst worden, wie von jener hollandischen Blondine, und daß Diese das Bor-

urtheil, welches ich bisber gegen blonde Saare und blaue Augen begte, aufs fiegreichfte gerftort bat. Best erft begriff ich, warum ein englischer Dichter jolde Damen mit gefrorenem Champagner vergliden bat. In ber eifigen Bulle lauert ber beifefte Extraft. Es giebt nichts Bifanteres als ber Rontraft jener außeren Ralte und ber inneren Gluth, die bacchantisch emporlodert und den glücklichen Beder unwidersteblich berauscht. Ba, weit mehr als in Brünetten gebrt ber Sinnenbrand in manden icheinstillen Beiligenbilbern mit goldenem Glorienhaar und blauen Simmelsaugen und frommen Lilienbanden. 3ch weiß eine Blondine aus einem ber beften niederländischen Baufer, die zuweilen ihr icones Schlofe am Bunberfee verließ, und intognito nach Umfterbam und bort ins Theater ging, Bebem, ber ibr gefiel, Apfelfinenicalen auf ben Ropf marf, zuweilen gar in Matrofenherbergen muften Nachte zubrachte, eine bollandische Meffaline.

— Als ich ins Theater noch einmal zurücklehrte, kam ich eben zur letten Scene bes Stücks, wo auf einer hohen Meerklippe das Weib des fliegenden Holländers, die Frau fliegende Hollanderin, verzweiflungsvoll die Hände ringt, während auf dem Meere, auf dem Berdeck seines

unheimlichen Schiffes, ihr unglücklicher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie und will sie verlassen, um sie nicht ins Berberben zu ziehen, und er gesteht ihr sein grauenhaftes Schicksal und den schreckslichen Fluch, der auf ihm lastet. Sie aber ruft mit lauter Stimme: Ich war dir treu bis zu dieser Stunde, und ich weiß ein sicheres Mittel, wodurch ich dir meine Treue erhalte bis in den Tod!

Bei biesen Worten stürzt sich das treue Weib ins Meer, und nun ist auch die Berwünschung des fliegenden Hollanders zu Ende, er ist erlöst, und wir sehen, wie das gespenstische Schiff in den Abgrund des Meeres versinkt.

Die Moral des Studes ift für die Frauen, daß fie sich in Acht nehmen muffen, keinen fliesgenden Hollander zu heirathen; und wir Manner erschen aus diesem Stude, wie wir durch die Weisber im gunftigsten Falle zu Grunde gehn.

## Kapitel VIII.

Aber nicht blog in Umfterdam haben die Götter fich gutigft bemubt, mein Borurtheil gegen Bloubinen zu gerftoren. Auch im übrigen Bolland batte ich bas Blud, meine früheren Irrthumer zu berichtigen. 3ch will bei Leibe bie Hollanderinnen nicht auf Roften der Damen anderer gander bervorftreichen. Bemabre mich ber Simmel vor folchem Unrecht, welches von meiner Seite zugleich ber größte Undant mare. Bebes Land bat feine befondere Ruche und feine besondere Beiblichfeiten, und bier ift Alles Gefchmacffache. Der Gine liebt gebratene Bubner, ber Andere gebratene Enten; mas mich betrifft, ich liebe gebratene Subner und gebratene Enten und noch außerdem gebratene Banfe. Bon hobem ibealischen Standpunkte betrachtet, haben die Weiber überall eine gemiffe Ubnlichfeit 139 —

mit ber Ruche bes Landes. Sind die brittischen Schonen nicht eben fo gefund, nahrhaft, folide, fonfiftent, funftlos und boch fo vortrefflich wie Altenglands einfach gute Roft: Roftbeef, Sammelbraten, Budbing in flammenbem Rognac, Bemufe in Baffer gefocht, nebft zwei Saucen, wovon bie eine aus zerlaffener Butter befteht? Da lächelt fein Fritaffée, ba täuscht kein flatterndes Vol-au-vent, da feufat tein geistreiches Ragout, ba tanbeln nicht jene taufenbartig gestopften, gefottenen, aufgebupften, geröfteten, burchzuderten, pifanten, beflama= torischen und fentimentalen Berichte, die wir bei einem frangofischen Restaurant finden, und die mit ben iconen Frangofinnen felbft die größte Ubnlichkeit bieten! Merken wir boch nicht felten, bafe bei Diefen ebenfalls ber eigentliche Stoff nur als Nebensache betrachtet wird, bafe ber Braten felber manchmal weniger werth ift ale bie Sauce, bafe bier Geschmad, Grazie und Elegang bie hauptsache find. Italiens gelbfette, leidenschaftgemurzte, bumoriftisch garnierte, aber doch ichmachtend idealische Ruche trägt gang ben Charafter ber italianischen Schönen. D, wie sehne ich mich manchmal nach lombardischen Stuffados und Zampettis, nach ben Fegatellis, Tagliarinis und Broccolis bes holdseligen Tostana! Alles schwimmt in Öl, trage und gartlich, und trillert Roffini's fuße Melodien, und weint vor Zwiebelbuft und Sehnsucht! Den Mafaroni musst bu aber mit den Fingern effen, und bann heißt er: Beatrice!

Nur gar zu oft benke ich an Italien, und am öftesten des Nachts. Borgestern träumte mir, ich befände mich in Italien und sei ein bunter Harslekin, und läge recht faulenzerisch unter einer Trauerweide. Die herabhängenden Zweige dieser Trauerweide waren aber lauter Makaroni, die mir lang und lieblich bis ins Maul hineinsielen; zwisschen diesem Laubwerk von Makaroni flossen statt Sonnenstrahlen lauter gelbe Butterströme, und endslich siel von oben herab ein weißer Regen von gerriebenem Parmesankäse.

Ach! von geträumtem Makaroni wird man nicht fatt — Beatrice!

Von der deutschen Küche kein Wort. Sie hat alle möglichen Tugenden und nur einen einzigen Fehler; ich sage aber nicht, welchen. Da giebt's gefühlvolles, jedoch unentschlossenes Backwerk, verliebte Eierspeisen, tüchtige Dampfnudeln, Gemüthssuppe mit Gerste, Pfannkuchen mit Apfeln und Speck, tugendhafte Hausklöße, Sauerkohl -- wohl Dem, der es verdauen kann!

#### — 1<del>4</del>1 —

Was die holländische Küche betrifft, so untersscheitet sie sich von letzterer erstens durch die Reinslicheit, zweitens durch die eigentliche Leckerkeit. Besonders ist die Zubereitung der Fische undesschreibbar liebenswürdig. Rührend inniger und doch zugleich tiefsinnlicher Selleriedust. Selbstbeswusste Naivetät und Anoblauch. Tadelhaft jedoch ist es, daß sie Unterhosen von Flanell tragen; nicht die Fische, sondern die schönen Töchter des meerumspülten Hollands.

Aber zu Leyden, als ich ankam, fand ich das Effen fürchterlich schlecht. Die Republik Hamburg hatte mich verwöhnt; ich muß die dortige Rüche nachträglich noch einmal loben, und bei dieser Gelegenheit preise ich noch einmal Hamburg's schöne Mädchen und Frauen. D ihr Götter! in den ersten vier Wochen, wie sehnte ich mich zurück nach den Rauchsleischlichkeiten und nach den Mockturteltauben Hammonia's! Ich schmachtete an Herz und Magen. Hätte sich nicht endlich die Frau Wirthin zur rothen Ruh in mich verliebt, ich wäre vor Sehnsucht gestorben.

Beil bir, Wirthin gur rothen Ruh!

Es war eine untersette Frau mit einem fehr großen runden Bauche und einem fehr kleinen runben Kopfe. Rothe Bangelein, blaue Augelein; Rosen und Beilchen. Stundenlang fagen wir beis fammen im Garten, und tranten Thee aus echtdinefifden Borgellantaffen. Es war ein iconer Garten, vieredige und breiedige Beete, fymmetrifc beftreut mit Goldfand, Binnober und fleinen blanfen Muscheln. Die Stämme ber Baume bubic roth und blau angeftrichen. Rupferne Rafige voll Die fostbarften Zwiebelgemachie Ranarienvögel. in buntbemalten, glafierten Topfen. Der Tague allerliebst fünftlich geschuitten, mancherlei Dbeliefen, Byramiden, Bafen, auch Thiergeftalten bilbenb. Da ftand ein aus Tarus geschnittener gruner Dos, welcher mich faft eifersuchtig anfab, wenn ich fie umarmte, die holde Wirthin gur rotben Rub.

Beil bir, Wirthin gur rothen Ruh!

Benn Myfrow ben Obertheil des Ropfes mit den friesischen Goldplatten umschildet, den Bauch mit ihrem buntgeblümten Damastrock eingepanzert, und die Arme mit der weißen Fülle ihrer Brabanter Spiken gar kostbar belastet hatte, dann sah sie aus wie eine fabelhafte chinesische Buppe, wie etwa die Göttin des Porzellans. Wenn ich alsdann in Begeisterung gerieth und sie auf beide Backen laut kuffte, so blieb sie ganz porzellanig steif stehen und seufzte ganz porzellanig: Mynheer,

Alle Tulpen bes Gartens ichienen bann mitgerührt und mitbewegt zu fein und ichienen mitzuseufzen: Monbeer!

Diefes belifate Berbaltnis ichaffte mir manden belifaten Biffen. Denn jede folche Liebesfcene influencierte auf den Inhalt ber Efeforbe, welche mir die vortreffliche Wirthin alle Tage ins Saus ichidte. Meine Tifchgenoffen, feche andere Studenten, die auf meiner Stube mit mir affen, tonnten an ber Zubereitung bes Ralbsbratens ober bes Ochsenfilets jedesmal schmeden, wie febr fie mich liebte, die Frau Wirthin gur rothen Rub. Benn bas Effen einmal ichlecht mar, muffte ich viele demuthige Spotteleien ertragen, und es bieß bann: Sebt, wie ber Schnabelemopeti miferabel aussieht, wie gelb und runglicht fein Beficht, wie tagenjämmerlich feine Mugen, als wollte er fie fich aus bem Ropfe beraustogen, es ift fein Bunder, bafe unfere Wirthin feiner überdruffig wird und uns jest ichlechtes Effen ichidt. Dber man fagte auch: Um Gotteswillen, der Schnabelewopsfi wird taglich ichmacher und matter, und verliert am Ende gang bie Bunft unferer Wirthin, und wir friegen bann immer ichlechtes Gffen wie beut - wir muffen ibn tuchtig futtern, bamit er wieder ein feuriges Augere gewinnt. Und bann ftopften fie mir juft

bie allerschlechteften Stude ins Maul, und nötbigten mich, übergebührlich viel Sellerie gu effen. Bab es aber magere Ruche mehrere Tage binter einander, bann murbe ich mit ben ernfthafteften Bitten befturmt, für befferes Effen gu forgen, bas Berg unserer Wirthin aufe Neue gu entflammen, meine Bartlichkeit für fie ju erhöben, furg, mich fürs allgemeine Wohl aufzuopfern. In langen Reben wurde mir bann vorgeftellt, wie ebel, wie berrlich es fei, wenn Bemand für bas Beil feiner Mitburger fich beroifch refigniert, gleich bem Regulus, welcher fich in eine alte vernagelte Tonne fteden ließ, ober auch gleich bem Thefeus, melder fich in die Boble bes Minotaurs freiwillig begeben hat - und bann wurde ber Livius citiert und ber Plutarch u. f. w. Auch follte ich bilblich gur Nacheiferung gereigt werden, indem man jene Großthaten auf die Band zeichnete, und zwar mit grotesten Unfpielungen; benn ber Minotaur fab aus wie die rothe Rub auf dem wohlbekannten Wirthshausschilde, und die farthaginienfische pernagelte Tonne fab aus wie meine Birthin felbft. Überhaupt hatten jene undankbaren Menschen bie äußere Beftalt der vortrefflichen Frau gur beftanbigen Zielscheibe ihres Wiges gewählt. Gie pflegten gewöhnlich ihre Figur aus Apfeln zufammen gu feten ober aus Brotfrumen zu fneten. Gie nahmen bann ein fleines Upfelden, welches ber Ropf fein follte, fetten biefes auf einen gang großen Apfel, welcher ben Bauch vorstellte, und biefer ftand wieber auf zwei Babnftochern, welche fich fur Beine ausgaben. Sie formten auch wohl aus Brotfrumen bas Bild unferer Wirthin und fneteten bann ein gang mingiges Buppchen, welches mich felber vorftellen follte, und biefes festen fie bann auf die große Figur, und riffen babei bie ichlechteften Bergleiche. 3. B. ber Gine bemertte, die fleine Figur fei Sannibal, welcher über die Alben fteigt. Ein Anderer meinte bingegen, es fei Marius, welcher auf den Ruinen von Rarthago fist. Dem fei nun, wie ibm wolle, mare ich nicht manchmal über die Alpen geftiegen, ober batte ich mich nicht manchmal auf die Ruinen von Karthago gefett, fo murben meine Tifchgenoffen beitanbig ichlechtes Gffen befommen baben.



Wenn ber Braten tierten wir über die E Gott hatte aber immer von ber Tischgenossenschaft aber auch Diese ließen wenigstens guten Kase zi eifrigste Deist war ber t er mit dem langen Bar Gottes disputierte, wurd lich, lief im Zimmer auständig: Das ift, bei Ge Ban Bitter, ein mit



#### **—** 147 **—**

Lenden ftart beschäftigte. Er spottelte über bie engen Ropfe, die bem lieben Gott eine Privateris itena aufdreiben, er beschuldigte fie fogar ber Blasphemie, indem fie Gott mit Beisheit, Gerechtigfeit, Liebe und abnlichen menschlichen Gigenschaften verfaben, die fich gar nicht für ibn ichickten; benn biefe Gigenschaften feien gemiffermagen bie Regation von menschlichen Gebrechen, ba wir fie nur als Gegenfat zu menschlicher Dummbeit, Ungerechtigfeit und Safe aufgefafft haben. Wenn aber Ban Bitter feine eigenen pantheiftischen Unfichten entwickelte, fo trat ber bide Fichteaner, ein gewiffer Dridfen aus Utrecht, gegen ibn auf, und muffte feinen vagen, in ber Ratur verbreiteten, alfo immer im Raume eriftierenden Gott geborig durchzuhecheln, ja er bebauptete, es fei Blasphemie, menn man auch nur von einer Exifteng Gottes fpricht, indem "Eriftieren" ein Begriff fei, ber einen gemiffen Raum, furz etwas Subftantielles vorausfete. 3a, es fei Blasphemie, von Gott ju fagen: "Er ift;" bas reinste Sein konne nicht obne finnliche Beidranfung gedacht werden; wenn man Gott benten wolle, muffe man von aller Substang abstrabieren, man muffe ibn nicht benten ale eine Form ber Ausbehnung, fondern als eine Ordnung ber Begebenheiten; Gott fei fein Sein, fondern ein reines



Rimmer berum, und ichrie not Gott! Das ift, bei Gott! nich 3d glanbe, er batte ben bider gelt gur Chre Gottes, wenn er Armden batte. Manchmal ftu lich auf ibn los; bann aber beiben Urmchen bes fleinen rubig feft, feste ibm fein Shit einander, obne bie Pfeife aus men, und blies ibm bann fein mitfammt bem bidften Tabati fo bafe ber Rleine faft erftie Arger, und immer leifer un merte: D Gott! D Gott! nie, obgleich er Deffen eigene Trot biefer gottlichen In

faft menichlichen Undant Gott

bis auf diese Stunde eine gewisse Anhänglichkeit für den lieben Gott bewahrt hat. Die Juden sind immer die gehorsamsten Deisten, namentlich Diesjenigen, welche, wie der kleine Simson, in der freien Stadt Frankfurt geboren sind. Diese können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja sich sogar sanskülottisch im Kothe wälzen; kommen aber religiöse Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterthänige Rammerknechte ihres Beshovah, des alten Fetischs, der doch von ihrer ganzen Sippschaft Nichts mehr wissen will und sich zu einem gott-reinen Geist umtausen lassen.

Ich glaube, dieser gott-reine Geist, dieser Parvenü des Himmels, der jest so moralisch, so tosmopolitisch und universell gebildet ist, hegt ein geheimes Misswollen gegen die armen Juden, die ihn noch in seiner ersten rohen Gestalt gekannt haben, und ihn täglich in ihren Synagogen an seine ehemaligen obsturen Nationalverhältnisse ersinnern. Bielleicht will es der alte Herr gar nicht mehr wissen, dass er palästnischen Ursprungs und einst der Gott Abraham's, Isaat's und Sakob's gewesen und damals Jehovah geheißen hat.



Mit bem kleinen Simson sehr vielen Umgang, und er r blättern noch oft erwähnt wer ich am öftesten einen Anderen ben jungen Ban Moeulen; ich ben lang sein schönes Gesicht an seine Schwester benken, und wovon ich nur wusste, Frau im Baterland sei. Ban falls ein schönes Menschenbili nur die irdene Pfeife vom Munde wegschose, ba blieb Ban Moeulen's Gesicht so bewegungslos wie Kase, und im gleichgültig ruhigsten Tone rief er: Jan, e nüe Piep! Fatal war mir an ihm sein Lächeln; denn alsbann zeigte er eine Reihe ganz kleiner weißer Zähnchen, die eher wie Fischgräte aussahen. Auch misssiel mir, dass er große goldene Ohrringe trug. Er hatte die sonderbare Gewohnheit, alle Tage in seiner Wohnung die Aufstellung der Möbeln zu verändern, und wenn man zu ihm kam, sand man ihn entweder beschäftigt, die Kommode an die Stelle des Bettes, oder den Schreibtisch an die Stelle des Sosas zu setzen.

Der kleine Simson bildete in dieser Bezieshung den ängstlichsten Gegensatz. Er konnte nicht leiden, dass man in seinem Zimmer das Mindeste verrückte; er wurde sichtbar unruhig, wenn man dort auch nur das Mindeste, sei es auch nur eine Lichtschere, zur Hand nahm. Alles musste liegen bleiben, wie es lag. Denn seine Möbel und sonstigen Effekten dienten ihm als Hissmittel, nach den Borschriften der Mnemonik allerlei historische Daten oder philosophische Sätze in seinem Gedächtnisse zu sixieren. Als einst die Hausmagd in seiner Abwesenheit einen alten Kasten aus seinem Zimmer sortgeschafft und seine Hemde und Strümpse aus

ber Kommobe genommen, um sie waschen zu lassen, ba war er untröstlich, als er nach Hause kam, und er behauptete, er wisse jett gar Nichts mehr von ber assprischen Geschichte, und alle seine Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, die er so mühsam in den verschiedenen Schubladen ganz systematisch geordnet, seien jett in die Wäsche gegeben.

Bu ben Originalen, die ich in Lepben fennen gelernt, gebort auch Monbeer Ban ber Biffen, ein Better Ban Moeulen's, ber mich bei ihm einge-Er mar Professor ber Theologie an ber Universität, und ich borte bei ibm bas bobe Lieb Salomonis und die Offenbarung Johannis. war ein iconer, blübenber Mann, etwa fünfunddreißig Sabr' alt, und auf dem Katheder febr ernft und gefett. 2(8 ich ibn aber einft befuchen wollte, und in feinem Bobnzimmer Niemanden fand, fab ich durch die halbgeöffnete Thur eines Seitenfabinette ein gar mertwürdiges Schaufpiel. Diefes Rabinett mar halb dinefifd, halb pompadourisch verziert: an ben Banben goldig ichillernde Damasttapeten; auf bem Boben ber toftbarfte perfische Teppich; überall munderliche Borgellanpagoden, Spielfachen von Berlmutter, Blumen, Strauffebern und Ebelfteine; bie Seffel von rothem Sammet mit Goldtroddeln, und barunter ein befonders

erhöhter Seffel, ber wie ein Thron aussah, und worauf ein fleines Dabchen fag, bas etwa brei Babr' alt fein mochte, und in blauem filbergefticten Atlas, jedoch febr altfrantisch, getleibet mar, und in ber einen Band, gleich einem Scepter, einen bunten Pfauenwebel und in ber anbern einen melfen Lorberfrang emporhielt. Bor ibr aber auf bem Boben malgten fich Monbeer Ban ber Biffen, fein fleiner Mobr, fein Bubel und fein Affe. Diefe Bier gauften fich und biffen fich unter einander, mabrend bas Rind und ber grune Papagei, welcher auf ber Stange fag, beftanbig Bravo! riefen. Enb. lich erhob fich Monbeer vom Boben, fniete vor bem Rinde nieder, rubmte in einer ernfthaften lateinischen Rebe ben Muth, womit er feine Feinde betampft und befiegt, ließ fich von ber Rleinen ben welten Lorbertrang auf bas Baupt fegen, - und Bravo! Bravo! rief bas Rind und ber Papagei und ich, welcher jest ins Bimmer trat.

Mynheer schien etwas bestürzt, bast ich ihn in seinen Wunderlichkeiten überrascht. Diese, wie man mir später sagte, trieb er alle Tage; alle Tage besiegte er den Mohr, den Pudel und den Affen; alle Tage ließ er sich belorberen von dem kleinen Mädchen, welches nicht sein eignes Kind, sondern ein Findling aus dem Baisenhause von Amsterdam war.

### Kapitel XI.

Das Haus, worin ich zu Lehben logierte, bewohnte einst Jan Steen, der große Jan Steen,
den ich für eben so groß halte wie Raphael. Auch
als religiöser Maler war Jan eben so groß, und
Das wird man einst ganz klar einsehen, wenn die
Religion des Schmerzes erloschen ist, und die Religion der Freude den trüben Flor von den Rosenbüschen dieser Erde fortreißt, und die Nachtigallen
endlich ihre lang' verheimlichten Entzückungen hervorjauchzen dürsen.

Uber keine Nachtigall wird je so heiter und jubelnd singen, wie San Steen gemalt hat. Reiner hat so tief wie er begriffen, dass auf dieser Erbe cwig Kirmes sein sollte; er begriff, bass unser Leben nur ein farbiger Russ Gottes sei, und er wuffte, daß ber beilige Beift fich am herrlichften offenbart im Licht und Lachen.

Sein Auge lachte ins Licht hinein, und bas Licht spiegelte sich in seinem lachenben Auge.

Und Jan blieb immer ein gutes, liebes Kind. Als der alte strenge Praditant von Leyden sich neben ihm an den Herd setze, und eine lange Bermahnung hielt über sein fröhliches Leben, seinen lachend unchristlichen Wandel, seine Trunkliebe, seine ungeregelte Wirthschaft und seine verstockte Lustigsteit, da hat Jan ihm zwei Stunden lang ganz ruhig zugehört und er verrieth nicht die mindeste Ungeduld über die lange Straspredigt, und nur einmal unterbrach er sie mit den Worten: "Ja, Domine, die Beleuchtung wäre dann viel besser, ja ich bitte Euch, Domine, breht Euren Stuhl ein klein wenig dem Kamine zu, damit die Flamme ihren rothen Schein über Euer ganzes Gesicht wirst und der übrige Körper im Schatten bleibt — — "

Der Domine stand wüthend auf und ging bavon. San aber griff sogleich nach ber Palette, und malte ben alten strengen Herrn, ganz wie er ihm in jener Strafpredigtpositur, ohne es zu ahnen, Modell gesessen. Das Bild ist vortrefflich und hing in meinem Schlafzimmer zu Lenden.



inng derfelben wa Er hat oft mit tiefsten Gebeimniss
So glanbe ich, sei würfe gemacht übe dem Gemalde, wind wo Jan mit sitt, da seben wir sen Weinfrug in den wie die einer Lieugt, die gute Fraund der Schalf hat er, sondern seine Fi

Schmunzeln, trägt das jungfte Enkelchen auf dem Arm; die Musikanten spielen ihre narrisch lustigsten Hopfamelodieen; und die sparsam bedächtige, ölonomisch schmollende Hausfrau ist bei der ganzen Rachwelt in den Berdacht hineingemalt, als sei sie besoffen.

Bie oft, in meiner Wohnung ju Lenden, tonnte ich mich gange Stunden lang in die bau8= lichen Scenen gurudbenten, die ber vortreffliche Ban bort erlebt und erlitten haben muffte. Manch= mal glaubte ich, ich fabe ibn leibhaftig felber an feiner Staffelei figen, bann und mann nach bem großen Benteltrug greifen, "überlegen und babei trinten, und bann wieder trinten ohne ju überlegen." Das mar fein trübfatholischer Sput, fonbern ein modern beller Beift ber Freude, ber nach bem Tobe noch fein altes Atelier besucht, um luftige Bilber ju malen und ju trinfen. Rur folche Befpenfter werben unfere Nachkommen gumeilen ichauen, am lichten Tage, mabrend die Sonne burch bie blanken Fenfter ichaut, und vom Thurme berab feine ichwarz bumpfe Gloden, fonbern rothjauch. genbe Trompetentone bie liebliche Mittagftunde anfündigen.

Die Erinnerung an Jan Steen mar aber bas Befte, ober vielmehr bas einzig Gute an meiner

Wohnung ju Lenden. Ohne biefen gemuthlichen Reig batte ich barin feine acht Tage ausgehalten. Das Aufere bes Saufes mar elend und flaglich und murrifd, gang unbollandifd. Das buntte moriche Saus ftand bicht am Baffer, und wenn man an ber anberen Seite bes Ranale porbeiging, glaubte man eine alte Bere gu feben, die fich in einem glanzenden Zauberfpiegel betrachtete. bem Dache ftanden immer ein paar Storche, wie auf allen holländifchen Dachern. Neben mir logierte die Rub, deren Milch ich bes Morgens trant, und unter meinem Fenfter mar ein Bubnerfteig. Meine gefiederten Racbarinnen lieferten gute Gier: aber da ich immer, ebe fie beren zur Welt brachten, ein langes Badern, gleichfam die langweilige Borrede zu ben Giern, anboren muffte, fo murbe mir ber Benufe berfelben ziemlich verleibet. Ru ben Unannehmlichkeiten meiner Wohnung geborten aber zwei der fatalften Diffftande: erftene bas Biolinipielen, womit man meine Ohren mabrend bes Tages beläftigte, und bann die Störungen bes Rachts, wenn meine Birthin ihren armen Mann mit ihrer fonderbaren Giferfucht verfolgte.

Wer das Berhältnis meines Hauswirths zu meiner Frau Wirthin kennen lernen wollte, brauchte nur Beide zu hören, wenn fie mit einander Musik machten. Der Mann fpielte bas Bioloncello, und bie Frau fpielte bas fogenannte Biolon b'Amour; aber fie hielt nie Tempo, und war bem Manne immer einen Tatt voraus, und muffte ihrem ungludlichen Inftrumente bie grellfeinften Reiflaute abzugualen; wenn bas Cello brummte und bie Bioline greinte, glaubte man ein gantendes Chepaar ju boren. Auch fpielte die Frau noch immer weiter, wenn ber Mann längst fertig mar, bafs es ichien, ale wollte fie bas lette Wort behalten. Es war ein großes, aber febr mageres Beib, Nichts als Saut und Anochen, ein Maul, worin einige faliche Babne flapperten, eine furge Stirn, fast gar fein Rinn und eine besto längere Rafe, beren Spite wie ein Schnabel fich berabzog, und womit fie zuweilen, wenn fie Bioline fpielte, ben Ton einer Saite ju dampfen ichien.

Mein Hauswirth war etwa fünfzig Jahr' alt und ein Mann von sehr dünnen Beinen, abgezehrt bleichem Antlitz und ganz kleinen grünen Auglein, womit er beständig blinzelte, wie eine Schildwache, welcher die Sonne ins Gesicht scheint. Er war seines Gewerbes ein Bruchbandmacher und seiner Religion nach ein Wiedertäufer. Er las sehr fleißig in der Bibel. Diese Lektüre schlich sich in seine nächtlichen Träume, und mit blinzelnden

Auglein erzählte er seiner Frau des Morgens beim Raffe, wie er wieber bochbegnabigt worben, wie bie beiligften Berfonen ibn ibres Befpraches gewurdigt, wie er fogar mit ber allerhöchft beiligen Dajeftat Bebovah's verfehrt, und wie alle Frauen des alten Testamentes ihn mit ber freundlichsten und gartlichften Aufmerkfamkeit behandelt. Letterer Umftand war meiner Sauswirthin gar nicht lieb, und nicht felten bezeugte fie bie eifersuchtigfte Difflaune über ihres Mannes nächtlichen Umgang mit den Beibern bes alten Tejtamentes. Bare es noch, fagte fie, bie feusche Mutter Maria, ober die alte Marthe, ober auch meinethalb die Magdalene, die fich ja gebeffert bat - aber ein nächtliches Berhältnis mit den Sauftochtern bes alten loth, mit der fauberen Madam Budith, mit ber verlaufenen Königin von Saba und bergleichen zweibeutigen Beibebilbern darf nicht geduldet werden. Nichts glich aber ihrer Buth, ale eines Morgens ihr Mann im Übergeschmäte seiner Seligfeit eine begeifterte Schilbe. rung ber iconen Efther entwarf, melde ibn gebeten, ihr bei ihrer Toilette behülflich ju fein, indem fie durch die Macht ihrer Reize den Ronig Abasveros für die gute Sache gewinnen wollte. Bergebens betheuerte ber arme Mann, bafe Bert Mardachai felber ibn bei feiner iconen Bflege-



### **— 161 —**

tochter eingeführt, daß diese schon halb bekteidet war, daß er ihr nur die langen schwarzen Haarc ausgekämmt — vergebens! die erboste Frau schlig den armen Mann mit seinen eignen Bruchbändern, goß ihm den heißen Kaffe ins Gesicht, und sie hätte ihn gewiß umgebracht, wenn er nicht aufs heiligste versprach, allen Umgang mit den alttestamentalischen Beibern aufzugeben, und künftig nur mit Erzvätern und männlichen Propheten zu verskehren.

Die Folge bieser Mischanblung war, bast Mynheer von nun an sein nächtliches Glück gar ängstlich verschwieg; er wurde jetzt erst ganz ein heiliger Roue; wie er mir gestand, hatte er ben Muth, sogar ber nackten Susannah die unsittlichsten Anträge zu machen; ja, er war am Ende frech genug, sich in den Harem des Königs Salomon hineinzuträumen und mit dessen tausend Weibern Thee zu trinken.

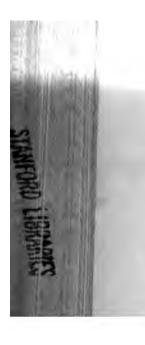

Unglüdfelige Gifer meiner fconften Eran bas Leben bes fleinen Bas ift Traum? nur eine Unterbrechung liches Aufhören beffelbe Bergangenheit und Bu jedem Momente ber Beg fonnen, ja, für Solche n Benn ihnen bie beiben entfallen, bann finten fi

führt, ein Leben mit allen Schredniffen jener Scheibung, bie wir eben amifchen Leben und Beift geftiftet? Wenn einft in ber Bufunft beibe wieber in unserem Bewufftsein vereinigt find, bann giebt es vielleicht feine Traume mehr, ober nur franke Menichen, Menichen, beren Barmonie geftort, merben traumen. Mur leise und wenig traumten bie Alten; ein ftarfer, gewaltiger Traum mar bei ihnen wie ein Greignis und murbe in bie Befchichts= bucher eingetragen. Das rechte Traumen beginnt erft bei ben Buben, bem Bolte bes Beiftes, und erreichte feine bochfte Bluthe bei ben Chriften, bem Beiftervolt. Unfere Nachtommen werben ichaubern, wenn fie einft lefen, welch ein gefpenftiges Dafein wir geführt, wie ber Menich in uns gespalten mar und nur bie eine Balfte ein eigentliches leben geführt. Unfere Zeit - und fie beginnt am Rreuze Chrifti - wird ale eine große Rrantheitsperiode ber Menscheit betrachtet merben.

Und boch, welche fuße Traume haben wir traumen können! Unfere gefunden Nachkommen werden es kaum begreifen. Um uns her verschwans ben alle Herrlichkeiten der Welt, und wir fanden fie wieder in unserer inneren Seele — in unsere Seele flüchtete sich der Duft ber zertretenen Rosen und der lieblichste Gesang der verscheuchten Nachtigallen —

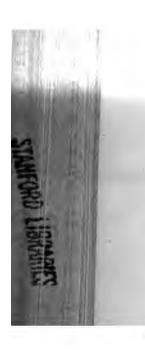

und mich bedecke mit be ich manchmal unwillt Zinn, ich fei eine bielbft. Dann schließe is ichauerlichen Gedanker retten in bas Land b

Es war ein süß Der himmel himmelb meergrün und ftill. U und darauf schwamm und auf bem Berbed Badviga's. Schwärn selber auf rosige Papi ihr vor, heiter seufzer gläubig geneigtem Ohr und riss mir zuweilen hand und warf sie in

fagen, wie in einem gefellichaftlichen Rreife, bie iconen Nixen, und in ihrer Mitte ftand ein junger Rix, ber mit gefühlvoll belebtem Angesicht meine Liebeslieder detlamierte. Gin fturmifcher Beifall ericoll bei jeder Strophe; die grunlodichten Schonen applaudierten fo leidenschaftlich, bafe Bruft und Raden errotheten, und fie lobten mit einer freubigen, aber boch zugleich mitleidigen Begeifterung: "Welche fonderbare Wefen find biefe Menschen! Wie fonderbar ift ibr Leben! wie tragifch ibr gan-1es Schicffal! Gie lieben fich und burfen es meiftens nicht fagen, und burfen fie es einmal fagen, fo tonnen fie boch einander felten verftebn! Und babei leben fie nicht ewig wie wir, fie find fterb= lich, nur eine furze Spanne Zeit ift ihnen vergonnt bas Glud zu fuchen, fie muffen es ichnell erbaichen, baftig and Berg bruden, ebe es entflieht - befebalb find ibre Liebeslieder auch fo gart, fo innig, jo jug angitlich, jo verzweiflungevoll luftig, ein fo feltsames Bemisch von Freude und Schmerz. Der Bedanke bes Tobes wirft feinen melancholischen Schatten über ihre gludlichsten Stunden und troftet fie lieblich im Unglud. Gie fonnen weinen. Belche Boefie in fo einer Menschentbrane!"

Hörft bu, sagte ich zu Sabviga, wie Die ba unten über uns urtheilen? — Wir wollen uns

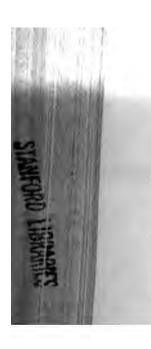

Sie erblich, und ein bolbe Gestalt. Sie Marmor in meinen : tobt gehalten, wenn i ftrome unaufhaltsam und biese Thranen üb bas holbe Bild immemen umschlang —

Da börte ich pl meiner Hauswirthin, Traum. Sie stand v Blendlaterne in ber Haufzustehn und sie zu so bafflich gesehn. Si verwitterten Brüfte ver eben burche Fenster fiel getrocknete Citronen. D

Lippen lächelten vor überschwänglichster Wonne, spitten sich manchmal krampfhaft wie zu einem Russe, und er röchelte und stammelte: Basthi! Rösnigin Basthi! Majestät! Fürchte keinen Ahasveros! Geliebte Basthi!

Mit zornglühenden Augen beugte sich nun das Weib über den schlafenden Gatten, legte ihr Ohr an sein Haupt, als ob sie seine Gedanken erslauschen könnte, und flüsterte mir zu: Haben Sie sich nun überzeugt, Mynheer Schnabelewopsti? Er hat jest eine Buhlschaft mit der Königin Basthi! Der schändliche Shebrecher! Ich habe dieses unzüchtige Verhältnis schon gestern Nacht entbedt. Sogar eine Heidin hat er mir vorgezogen! Aber ich bin Weib und Christin, und Sie sollen sehen, wie ich mich räche.

Bei biesen Worten ris sie erst die Bettbecke von dem Leibe des armen Sünders — er lag im Schweiß — alsdann ergriff sie ein hirschledernes Bruchband, und schlug damit gottlästerlich los auf die dunnen Gliedmaßen des armen Sünders. Dieser, also unangenehm geweckt aus seinem biblischen Traum, schrie so laut, als ob die Hauptstadt Susa in Feuer und Holland in Wasser stünde, und brachte mit seinem Geschrei die Nachbarschaft in Aufruhr.

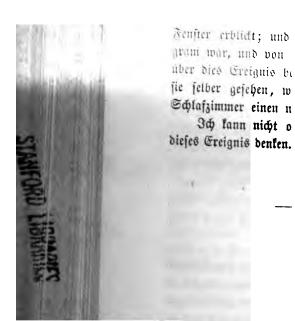

# Kapitel XIII.

Bare die Birthin gur rothen Ruh eine 3talianerin gemefen, fo batte fie vielleicht mein Effen vergiftet; ba fie aber eine Sollanderin mar, fo foidte fie mir febr folechtes Effen. Schon bes anbern Mittage erbulbeten wir bie Folgen ihres weiblichen Unwillens. Das erfte Gericht mar: feine Suppe. Das mar ichredlich, befonders für einen mohlerjogenen Menfchen wie ich, ber von Bugend auf alle Tage Suppe gegeffen, ber fich bis jett gar feine Belt benten fonnte, wo nicht bes Morgens bie Sonne aufgeht und bes Mittags bie Suppe aufgetragen wird. Das zweite Bericht beftand aus Rinbfleisch, welches falt und bart mar wie Mpron's Rub. Drittens tam ein Schellfisch, ber aus bem Balfe roch wie ein Menfch. Biertens tam ein großes Bubn, bas, weit entfernt unfern Bunger



jen, glaubst du noch tigteit? Die Frau Be belewopsti in der dur dafür schlecht effen ar

D Gott! Gott! brieflich wegen folcher vielleicht auch wegen Berbrieflichkeit stieg, i feine Witze gegen die und die Aghpter lobte, beln verehrten; benn ei lettere, wenn sie gesto

Des kleinen Sin burch solche Spöttereis und er schlose endlich logie des Deismus: A men ift, Das ist Gott schlafen, ober träumen von den goldenen Strahlenkuffen der Bergangenheit. Diejenigen Blumen, die immer im Schatten stehen, verlieren Farbe und Buchs, verkrüppeln und erbleichen, und welfen mismuthig, glücklos. Die Blumen aber, die ganz im Dunkeln wachsen, in alten Burgkellern, unter Klosterruinen, die werden häßlich und giftig, sie ringeln am Boden wie Schlangen, schon ihr Duft ift unheilbringend, boshaft betäubend, tödlich —

D, bu brauchst beine biblische Parabel nicht weiter auszuspinnen, schrie der dicke Dricken, indem er sich ein großes Glas Schiedammer Genever in den Schlund goß; du, kleiner Simson, bist eine fromme Blume, die im Sonnenschein Gottes die heiligen Strahlen der Tugend und Liebe so trunken einsaugt, daß beine Seele wie ein Regenbogen blüht, während die unsrige, abgewendet von der Gottheit, farblos und hästlich verwelkt, wo nicht gar pestilentialische Düste verbreitet —

Ich habe einmal zu Frankfurt, fagte ber kleine Simfon, eine Uhr gesehen, die an keinen Uhrmacher glaubte; sie war von Tombak und ging fehr schlecht —

3ch will bir wenigstens zeigen, baß fo eine Uhr wenigstens gut schlagen kann, verfette Drickfen,

indem er plötlich gang ruhig murbe und ben Rleisnen nicht weiter molestierte.

Da Letterer trot seiner schwachen Armchen ganz vortrefflich stieß, so ward beschlossen, daß sich die Beiden noch benselben Tag auf Parisiens schlagen sollten. Sie stachen auf einander los mit großer Erbitterung. Die schwarzen Augen des kleinen Simson glänzten feurig groß, und kontrastierten um so wunderbarer mit seinen Armchen, die aus den aufgeschürzten Hemdärmeln gar kläglich dünn hervortraten. Er wurde immer heftiger; er schlug sich ja für die Existenz Gottes, des alten Jehovah, des Königs der Könige. Dieser aber gewährte seinem Champion nicht die mindeste Unterstützung, und im sechsten Gang bekam der Kleine einen Stich in die Lunge.

D Gott! feufzte er, und fturgte ju Boben.

# Kapitel XIV.

Diese Scene hatte mich furchtbar erschüttert. Gegen bas Beib aber, bas mittelbar solches Unsglud verursacht, wandte sich ber ganze Ungestum meiner Empfindungen; bas Herz voll Zorn und Rummer, stürmte ich nach bem rothen Ochsen.

Ungeheuer, warum haft du keine Suppe gesschickt? Dieses waren die Worte, womit ich die erbleichende Wirthin auredete, als ich sie in der Rüche antras. Das Porzellan auf dem Ramine zitterte bei dem Ton meiner Stimme. 3ch war so entsetzlich, wie der Mensch es nur immer sein kann, wenn er keine Suppe gegessen und sein bester Freund einen Stich in die Lunge bekommen.

Ungeheuer, warum haft bu feine Suppe gesschickt? Diese Worte wiederholte ich, mahrend bas schulbbewusste Weib starr und sprachlos vor mir



in ben bennut totte Dujer jedoch meinen Born nicht ftarfter Bitterfeit fprach weiß, bafe ibr weinen f feine Suppe. 3hr feib c beil. Guer Blid ift Lug, Wer hat zuerft bom Up Ganfe baben bas Rapitol Beib ging Troja gu Grun Briamos beilige Befte, t Schuld eines Beibes! 28 tonius ine Berberben gefti cus Tullius Cicero ermor Ropf Bobannis bee Tauf bon Abalard's Berftumme Befdichte ift voll Beifpiel Grunde gebn. All ener all euer Denfen ift Undar

Bergebens begann Myfrow jett eine Reihe von Entschuldigungen herzustammeln und mich bei allen Seligkeiten unserer genossenen Liebe zu besschwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch besseres Essen schieten als früher und noch immer nur sechs Gulben die Portion ansrechnen, obgleich der groote Dohlenwirth für sein ordinäres Essen sich acht Gulben bezahlen lässt. Sie ging so weit, mir für den folgenden Tag Austerpastete zu versprechen; ja, in dem weichen Ton ihrer Stimme dufteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war entschlossen, auf immer zu brechen, und verließ die Küche mit den tragsschen Worsten: Abieu, für dieses Leben haben wir ausgekocht!

Im Fortgehn hörte ich Etwas zu Boben fallen. War es irgend ein Rüchentopf ober Mhfrow selber? Ich nahm mir nicht einmal die Mühe nachzusehen, und ging direkt nach der grooten Dohlen, um sechs Portion Essen für den nächsten Tag zu bestellen.

Nach biesem wichtigften Geschäft eilte ich nach ber Wohnung des kleinen Simson, ben ich in einem sehr schlechten Zustande fand. Er lag in einem großen altfrankischen Bette, das keine Borbange hatte, und an bessen Schen vier große marmorierte Holzsäulen befindlich waren, die oben einen reich vergoldeten Betthimmel trugen. Das Antlig bes



und feine Wunde für bede ten, ber allein dort gebt ibm zu wachen, faß vor vor aus ber Bibel.

Schnabelewopsfi, se bas du fommst. Kannst wohlthun. Das ist ein I fahren haben es in der umgetragen, und gar v und Schimpf und Hass gar dafür todtschlagen le hat Thränen und Blut schriebene Baterland der heilige Erbe Sehovah's

Rebe nicht gu Biel befommt bir ichlecht.

Und gar, fette ich

Rebe nicht so Viel, wiederholte Ban Moeulen. Und du, Schnabelewopski, flüsterte er mir zu, entschuldige, wenn ich dich langweile; der Kleine wollte durchaus, das ich ihm die Geschichte seines Namenssvetters, des Simson, vorlese — wir sind am vierzehnten Kapitel, hör zu:

"Simson ging hinab gen Thimnath, und sahe ein Beib zu Thimnath unter ben Töchtern ber Philister —"

Nein, rief ber Aleine mit geschlossenen Augen, wir sind schon am sechzehnten Kapitel. Ist mir doch, als lebte ich das Alles mit, was du da vorslieft, als hörte ich die Schafe blöden, die am Jordan weiden, als hätte ich selber den Füchsen die Schwänze angezündet und sie in die Felder der Philister gejagt, als hätte ich mit einem Eselskinnbaden tausend Philister erschlagen — D, die Philister! sie hatten uns unterjocht und verspottet, und ließen uns wie Schweine Zoll bezahlen, und haben mich zum Tanzsaal hinausgeschmissen auf dem Ross und zu Bodenheim mit Füßen getreten — hinausgeschmissen, mit Füßen getreten, auf dem Ross! D Gott, Das ist nicht erlaubt!

Er liegt im Bundfieber und phantafiert, bemerkte leise Ban Moeulen, und begann das sechzehnte Kapitel:



berein gefommen. I auf ihn lauern die gund waren die gang Harre; morgen, weihn erwürgen.

"Simfon aber.]
ftund er auf zu M
Thüren an der Stad
Pfosten, und hub sie legte sie auf seine Schauf die Höhe des Ber

"Darnach gewann Soret, bie bieg Delila.

"Zu Der kamen d und sprachen zu ihr: Üb rinnen er so große Kraf

### **—** 179 —

"Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bunbe mit sieben Seilen von frischem Bast, die noch nicht verdorret sind; so wurde ich schwach, und ware wie ein anderer Mensch.

"Da brachten ber Philister Fürsten zu ihr hinauf sieben Seile von frischem Bast, die noch nicht verdorret waren; und sie band ihn bamit.

"(Man hielt aber auf ihn bei ihr in der Kammer.) Und sie sprach zu ihm: Die Philister über dir, Simson! Er aber zerrist die Seile, wie eine flächserne Schnur zerreißet, wenn sie ans Feuer reucht; und ward nicht kund, wo seine Kraft wäre."

O dumme Philister! rief jett der Kleine, und lächelte vergnügt; wollten mich auch auf die Ronstablerwacht setzen —

Ban Moeulen aber las weiter:

"Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuschet und mir gelogen; nun, so sage mir boch, womit kann man dich binden?

"Er antwortete ihr: Wenn sie mich bunden mit neuen Stricken, bamit nie keine Arbeit geschehen ist; so wurde ich schwach und wie ein anderer Mensch.

"Da nahm Delila neue Stricke, und band ihn bamit, und fprach: Philifter über bir, Simson!

(man hielt aber auf ihn in der Rammer), und er gerriß fie von feinen Armen, wie einen Faben."

D bumme Philifter! rief ber Rleine im Bette.

"Delila aber sprach zu ihm: Noch haft du mich getäuschet und mir gelogen. Lieber, sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn du sieben Locken meines Hauptes flochtest mit einem Flechtbande, und heftetest sie mit einem Nagel ein.

"Und fie fprach zu ihm: Philifter über bir, Simson! Er aber wachte auf von seinem Schlaf, und zog die geflochtenen Loden mit Nagel und Flechtband heraus."

Der Kleine lachte: Das war auf ber Efchenheimer Gaffe. Ban Moeulen aber fuhr fort:

"Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so bein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal haft du mich getäuschet, und mir nicht gesaget, worinnen beine große Kraft sei.

"Da fie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage, und zerplagte ihn, ward feine Seele matt bis an den Tod,

"Und sagte ihr sein ganzes Herz, und sprach zu ihr: Es ift nie kein Schermesser auf mein Haupt kommen; benn ich bin ein Berlobter Gottes von Mutterleib an. Wenn bu mich beschörest, so wiche meine Rraft von mir, das ich schwach wurde und wie alle andere Menschen."

Belch eine Dummheit! feufzte ber Rleine. Ban Moeulen fuhr fort:

"Da nun Delila sahe, dass er ihr alle sein Herz offenbaret hatte, sandte sie hin, und ließ der Philister Fürsten rufen, und sagen: Rommet noch einmal herauf; benn er hat mir alle sein Herz offensbaret. Da kamen der Philister Fürsten zu ihr hersauf, und brachten das Geld mit sich in ihrer Hand.

"Und fie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß, und rief Einem, ber ihm die sieben Loden seines Hauptes abschöre. Und fie fing an ihn zu zwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen.

"Und fie sprach zu ihm: Philister über bir, Simson! Da er nun von seinem Schlaf erwachte, gedachte er: Ich will ausgehen, wie ich mehrmals gethan habe, ich will mich ausreißen, und wusste nicht, daß ber Herr von ihm gewichen war.

"Aber die Philifter griffen ibn, und ftachen ibm die Augen aus, und führten ibn binab gen Gaza, und bunden ibn mit zwo ebernen Retten, und er muffte mablen im Gefängnis."

O Gott! Gott! wimmerte und weinte beftanbig ber Kranke. Sei still, sagte Ban Moeulen, und las weiter: "Aber das haar feines hauptes fing wieder an ju machfen, wo es beschoren mar.

"Da aber ber Philister Fürsten sich versamms leten, ihrem Gott Dagon ein groß Opfer zu thun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat uns unsern Feind Simson in unsere Hande gegeben.

"Desselbigengleichen, als ihn das Bolk sahe, lobeten sie ihren Gott; benn sie sprachen: Unser Gott hat uns unsern Feind in unsere Hande gesgeben, ber unser Land verderbete, und Unser Biele erschlug.

"Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Lasset Simson holen, base er vor uns spiele. Da holeten sie Simson aus dem Gefängnis, und er spielete vor ihnen, und sie stelleten ihn zwischen zwo Säulen.

"Simson aber sprach zu bem Anaben, ber ihn bei der Hand leitete: Lass mich, dass ich die Saulen taste, auf welchen das Haus stehet, das ich mich daran lehne.

"Das haus aber war voll Manner und Beisber. Es waren auch ber Philister Fürsten alle ba, und auf bem Dach bei breitausend, Mann und Beib, die ba zusahen, wie Simson spielete.

"Simfon aber rief ben herrn an, und fprach: herr, herr, gebente mein, und ftarte mich boch,

Gott, biesmal, bafe ich für meine beiben Augen mich einft rache an ben Philiftern!

"Und er fassete bie zwo Mittelfaulen, auf welchen bas Saus gesetzt war und barauf sich bielt, eine in seine rechte, und bie andere in seine linke Sand,

"Und sprach: Meine Seele sterbe mit ben Philistern! und neigete sich fräftiglich. Da fiel das Haus auf die Fürsten, und auf alles Bolk, das barinnen war, daß der Todten mehr waren, die in seinem Tode sturben, benn die bei seinem Leben sturben."

Bei bieser Stelle öffnete ber kleine Simson seine Augen geisterhaft weit, hob sich trampfhaft in die Höhe, ergriff mit seinen dunnen Armchen die beiden Säulen, die zu Füßen seines Bettes, und rüttelte daran, während er zornig stammelte: Es sterbe meine Seele mit den Philistern! Aber die starken Bettfäulen blieber unbeweglich, ermattet und wehmuthig lächelnd siel der Kleine zuruck auf seine Rissen, und aus seiner Bunde, deren Berband sich verschoben, quoll ein rother Blutstrom.





# Florentinische Rächte.

(1835.)





# Erfte Nacht.

Im Borzimmer fand Maximilian den Arzt, wie er eben seine schwarzen Handschuhe anzog. 3ch bin sehr pressiert, rief ihm Dieser hastig entgegen. Signora Maria hat den ganzen Tag nicht geschlafen, und nur in diesem Augenblick ist sie ein wenig eingeschlummert. 3ch brauche Ihnen nicht zu empsehlen, sie durch kein Geräusch zu wecken; und wenn sie erwacht, darf sie bei Leibe nicht reden. Sie mußt ruhig liegen, darf sich nicht rühren, nicht im minzbesten bewegen, darf nicht reden, und nur geistige Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, erzählen Sie ihr wieder allerlei närrische Geschichten, so daß sie ruhig zuhören muß.

Seien Sie unbeforgt, Dottor, erwiderte Mazimilian mit einem wehmuthigen Lächeln. 3ch habe mich schon ganz zum Schwätzer ausgebilbet und lasse sie nicht zu Worte kommen. Und ich will ihr schon genug phantastisches Zeug erzählen, so viel Sie nur begehren . . . Aber wie lange wird sie noch leben können?

Ich bin febr pressiert, antwortete ber Argt und entwischte.

Die schwarze Deborah, feinöhrig wie sie ist, hatte schon am Tritte ben Ankommenden erkannt, und öffnete ihm leise die Thüre. Auf seinen Bink verließ sie eben so leise das Gemach, und Mazimilian befand sich allein bei seiner Freundin. Nur dämmernd war das Zimmer von einer einzigen Lampe erhellt. Diese warf dann und wann halb surchtsame, halb neugierige Lichter über das Antlitz der kranken Frau, welche ganz angekleidet in weißem Musselin auf einem grünseidnen Sofa hingestreckt lag und ruhig schlief.

Schweigend, mit verschränkten Armen, ftand Maximilian einige Zeit vor ber Schlafenden und betrachtete die schönen Glieder, die das leichte Geswand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal, wenn die Lampe einen Lichtstreif über das blasse Antlit warf, erbebte sein Herz. Um Gott! sprach er leise vor sich hin, was ist Das? Welche Ersinnerung wird in mir wach? Ja, jest weiß ich's.

Diefes weiße Bild auf bem grunen Grunde, ja, jest . . .

In diesem Augenblick erwachte die Kranke, und wie aus der Tiefe eines Traumes hervorsschauend, blickten auf den Freund die sansten, dunstelblauen Augen, fragend, bittend . . . An was dachten Sie eben, Maximilian? sprach sie mit jener schauerlich weichen Stimme, wie sie bei Lungenstranken gefunden wird, und worin wir zugleich das Lallen eines Kindes, das Zwitschern eines Bogels und das Geröchel eines Sterbenden zu vernehmen glauben. An was dachten sie eben, Maximilian? wiederholte sie nochmals und erhob sich so hastig in die Höhe, das die langen Locken wie aufgesschreckte Goldschlangen ihr Haupt umringelten.

Um Gott! rief Maximilian, indem er sie sanst wieder aufs Sopha niederdrückte, bleiben Sie ruhig liegen, sprechen Sie nicht; ich will Ihnen Alles sagen, Alles was ich denke, was ich empfinde, ja was ich nicht einmal selber weiß!

In der That, fuhr er fort, ich weiß nicht genau, mas ich eben bachte und fühlte. Bilber aus ber Kindheit zogen mir bammernd burch ben Sinn, ich bachte an bas Schloß meiner Mutter, an ben wuften Garten bort, an bie schone Marmorstatue, bie im grunen Grase lag ... 3ch habe

"bas Schlofe meiner Mutter" gejagt, aber ich bitte Sie, bei Leibe, benten Sie fich barunter nichts Brächtiges und Berrliches! Un diefe Benennung habe ich mich nun einmal gewöhnt; mein Bater legte immer einen gang besonderen Ausbruck auf die Worte "bas Schlofe!" und er lächelte babei immer fo eigenthumlich. Die Bedeutung biefes Lächelns begriff ich erst später, als ich, ein etwa amolfjähriges Bubchen, mit meiner Mutter nach bem Schloffe reifte. Es mar meine erfte Reife. Wir fubren ben gangen Tag burch einen bicen Balb, beffen dunfle Schauer mir immer unbergefelich bleiben, und erft gegen Abend bielten wir ftill vor einer langen Querftange, die uns von einer großen Biefe trennte. Bir mufften faft eine halbe Stunde marten, ebe aus ber nabegelegenen Lebmbutte ber Bunge fam, ber bie Sperre megicob und und einließ. 3ch fage "ber Bunge," weil bie alte Dlarthe ihren vierzigjährigen Neffen noch immer ben Bungen nannte; Diefer batte, um die gnädige Berrichaft murbig zu empfangen, bas alte Lipreefleid seines verstorbenen Obeims angezogen, und ba er es vorher ein bischen ausstäuben muffte, ließ er une fo lange marten. Batte man ibm Beit gelaffen, murbe er auch Strumpfe angezogen haben; die langen, nachten, rothen Beine ftachen aber nicht sehr ab von dem grellen Scharlachrod. Ob er barunter eine Hose trug, weiß ich nicht mehr. Unser Bedienter, der Johann, der ebenfalls die Benennung "Schloß" oft vernommen, machte ein sehr verwundertes Gesicht, als der Junge uns zu dem kleinen gebrochenen Gebäude führte, wo der selige Herr gewohnt. Er ward aber schier bestürzt, als meine Mutter ihm befahl, die Betten hineinzubringen. Wie konnte er ahnen, daß auf dem "Schlosse" keine Betten befindlich! und die Ordre meiner Mutter, daß er Bettung für uns mitnehmen solle, hatte er entweder ganz überhört oder als überstüssige Mühe unbeachtet gelassen.

Das kleine Haus, bas, nur eine Etage hoch, in seinen besten Zeiten höchstens fünf bewohnbare Zimmer enthalten, war ein kummervolles Bild der Bergänglichkeit. Zerschlagene Möbeln, zersetzte Tapeten, keine einzige Fensterscheibe ganz verschont, hie und da der Fußboden aufgerissen, überall die häslichen Spuren der übermüthigsten Soldatenwirthschaft. "Die Einquartierung hat sich immer bei uns sehr amüsiert," sagte der Junge mit einem blödsinnigen Lächeln. Die Mutter aber winkte, daß wir sie allein lassen möchten, und während der Junge mit Johann sich beschäftigte, ging ich den Garten besehen. Dieser bot ebenfalls ben trost-

losesten Anblid ber Berftornie. Die großen Baume waren zum Theil verftummelt, zum Theil niebergebrochen, und bobnifche Bucherpflangen erhoben fich über die gefallenen Stämme. Sie und ba, an ben aufgeschoffenen Tarusbuichen, tonnte man bie ebemaligen Wege ertennen. Die und ba ftanben auch Statuen, benen meiftens bie Ropfe, wenigftens die Rafen, fehlten. 3ch erinnere mich einer Diana, beren untere Salfte von buntlem Epheu aufe lacherlichste umwachsen war, so wie ich mich auch ciner Göttin des Überfluffes erinnere, aus beren Füllborn lauter mißduftendes Unfraut bervorblübte. Rur eine Statue mar, Gott weiß wie, von ber Bosheit ber Menschen und ber Zeit verschont geblieben; von ihrem Boftamente freilich hatte man fie berabgefturgt ine bobe Bras, aber ba lag fie unverstummelt, die marmorne Bottin mit ben reiniconen Besichtezugen und mit bem ftraffgetheilten, edlen Bufen, ber wie eine griechische Offenbarung aus dem boben Grafe bervorglangte. 3ch erfcbrat fast, ale ich fie fab; biefee Bilb flogte mir eine fonderbar fcwule Scheu ein, und eine gebeime Blödigkeit ließ mich nicht lange bei feinem bolben Unblid permeilen.

Als ich wieder zu meiner Mutter tam, ftand fie am Fenfter, verloren in Gedanten, bas Haupt



#### - 193 -

geftütt auf ihrem rechten Urm, und bie Thranen floffen ibr unaufborlich über die Wangen. Go batte ich fie noch nie weinen feben. Gie umarmte mich mit baftiger Bartlichkeit und bat mich um Bergeibung, bafe ich burch Sobann's Nachläsigigfeit fein ordentliches Bett befommen werbe. "Die alte Marthe," fagte fie, "ift ichmer frant und fann bir, liebes Rind, ibr Bett nicht abtreten. Sohann foll bir aber bie Riffen aus bem Bagen fo gurecht legen. bafe bu barauf ichlafen fannft, und er mag bir auch feinen Mantel zur Dede geben. 3ch felber fclafe bier auf Strob; es ift bas Schlafzimmer meines feligen Baters; es fab fonft bier viel beffer aus. Lass mich allein!" Und die Thranen ichoffen ibr noch beftiger aus ben Augen.

War es nun bas ungewohnte Lager ober bas aufgeregte Herz, es ließ mich nicht schlafen. Der Mondschein brang so unmittelbar burch die gebroschenen Fensterscheiben, und es war mir, als wolle er mich hinauslocken in die helle Sommernacht. Ich mochte mich rechts oder links wenden auf meinem Lager, ich mochte die Augen schließen oder wieder ungeduldig öffnen, immer musste ich an die schöne Marmorstatue benken, die ich im Grase liegen sehen. Ich konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, die mich bei ihrem Anblick erfasst hatte; ich ward

verbrieglich ob biefes findifchen Befühle, und "Morgen," fagte ich leife zu mir felber, "morgen fuffen wir bich, bu icones Marmorgeficht, wir füssen bich eben auf die schönen Mundwinkel, wo bie Lippen in ein fo bolbfeliges Grubchen aufammenschmelgen!" Gine Ungebuld, wie ich fie noch nie gefühlt, riefelte babei burch alle meine Blieber, ich tonnte bem munderbaren Drange nicht länger gebieten, und endlich fprang ich auf mit fedem Muthe und sprach: "Was gilt's, und ich fuffe bich noch heute, bu liebes Bilbuis!" Leife, bamit bie Mutter meine Tritte nicht bore, verließ ich bas Saus, mas um fo leichter, ba bas Bortal gwar noch mit einem großen Bappenschild, aber mit feinen Thuren mehr verseben mar; und haftig arbeitete ich mich durch das Laubwert des muften Auch fein Laut regte fich, und Alles rubte ftumm und ernft im ftillen Mondichein. Die Schatten ber Baume maren wie angenagelt auf ber Erbe. 3m grünen Brafe lag bie ichone Bottin ebenfalls regungelos, aber tein fteinerner Tob, fonbern nur ein ftiller Schlaf ichien ihre lieblichen Glieder gefesselt zu balten, und als ich ihr nabete, fürchtete ich schier, bafe ich fie burch bas geringste Beräusch aus ihrem Schlummer erweden kounte. 3ch hielt ben Uthem gurud, als ich mich über fie



#### **—** 195 **—**

binbeugte, um die iconen Befichteguge ju betrachten; eine ichauerliche Beangstigung ftieß mich von ibr ab, eine knabenhafte Lufternheit jog mich wieder ju ihr bin, mein Berg pochte, ale wollte ich eine Mordthat begeben, und endlich füffte ich die fcone Bottin mit einer Inbrunft, mit einer Bartlichfeit, mit einer Bergweiflung, wie ich nie mehr gefüsst babe in biefem leben. Auch nie habe ich biefe grauenhaft fuße Empfindung vergeffen tonnen, die meine Seele durchflutbete, ale bie beseligende Ralte jener Marmorlippen meinen Mund berührte . . . Und feben Sie, Maria, ale ich eben vor Ihnen ftand und ich Sie in Ihrem weißen Muffelinkleibe auf bem grunen Sofa liegen fab, ba mabute mich 3hr Anblic an bas weiße Marmorbild im grunen Grafe. Batten Sie langer geschlafen, meine Lippen murben nicht miderftanden baben . . .

Max! Max! schrie das Weib aus der Tiefe ihrer Seele — Entsetlich! Sie wissen, daß ein Kuß von Ihrem Munde . . .

D, schweigen Sie nur, ich weiß, Das ware für Sie etwas Entsetliches! Seben Sie mich nur nicht so flebend an. Ich misseute nicht Ihre Empfindungen, obgleich die letten Gründe derselben mir verborgen bleiben. Ich habe nie meinen Mund auf Ihre Lippen drücken dürfen . . .

Aber Maria ließ ihn nicht ausreden, fie hatte seine Hand erfasst, bedeckte diese Hand mit den heftigsten Kussen, und sagte dann lächelnd: Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von ihren Liebschaften. Wie lange liebten Sie die marmorne Schone, die Sie im Schlosgarten Ihrer Mutter gekust?

Wir reiften ben andern Tag ab, antwortete Maximilian, und ich habe bas bolbe Bilbnis nie wiebergesehen. Aber fast vier Babre beschäftigte es mein Berg. Gine munberbare Leibenschaft für marmorne Statuen bat fich feitbem in meiner Seele entwickelt, und noch biefen Morgen empfand ich ibre binreifende Gewalt. 3ch tam aus ber Laurentiana, der Bibliothef ber Medicaer, und gerieth, ich weiß nicht mehr wie, in die Rapelle, wo jenes prachtvollfte Beichlecht Staliens fich eine Schlaf. stelle von Edelfteinen gebaut bat und rubig ichlummert. Gine gange Stunde blieb ich bort verfunten in dem Anblick eines marmornen Frauenbilde, beffen gewaltiger Leibesbau von ber fuhnen Rraft bes Michel Angelo zeugt, mabrend boch die gange Beftalt von einer atherischen Sugigfeit umfloffen ift, bie man bei jenem Meifter eben nicht zu fuchen pflegt. In diefen Marmor ift bas gange Traumreich gebannt mit allen feinen ftillen Seligkeiten, eine gartliche Rube wohnt in biefen iconen Gliebern, ein besänftigendes Mondlicht scheint durch ihre Abern zu rinnen . . . es ist die Nacht des Michel Angelo Buonarotti. O, wie gern möchte ich schlafen des ewigen Schlafes in den Armen bieser Nacht . . .

Gemalte Frauenbilber, fubr Maximilian fort nach einer Baufe, haben mich immer minber beftig interessiert als Statuen. Nur einmal war ich in ein Bemalbe verliebt. Es war eine munbericone Madonna, die ich in einer Rirche zu Röln am Rhein fennen lernte. 3ch murbe bamals ein febr eifriger Rirchenganger, und mein Bemuth verfentte fich in die Myftit bes Ratholicismus. 3ch batte bamals gern, wie ein fpanischer Ritter, alle Tage auf Leben und Tod gefampft für die immatulierte Empfangnis Maria, ber Ronigin ber Engel, ber iconften Dame bes himmels und ber Erbe! Für bie gange beilige Familie intereffierte ich mich bas male, und gang befondere freundlich jog ich jedesmal ben Sut ab, wenn ich einem Bilbe bes beiligen Joseph's vorbeitam. Diefer Zuftand bauerte jedoch nicht lange, und fast ohne Umftande verließ ich die Mutter Gottes, als ich in einer Antiken-Galerie mit einer griechischen Nomphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfeffeln gefangen bielt.

Und Sie liebten immer nur gemeißelte ober gemalte Frauen? ficherte Maria.

Nein, ich habe auch tobte Frauen geliebt, antwortete Maximilian, über bessen Gesicht sich wieder ein großer Ernst verbreitete. Er bemerkte nicht, daß bei diesen Worten Maria erschreckend zusammensuhr, und ruhig sprach er weiter:

Ba, es ift bochft fonderbar, bafe ich mich einft in ein Madden verliebte, nachbem fie fcon feit fieben Jahren verftorben mar. Als ich die fleine Bery fennen lernte, gefiel fie mir gang außerordentlich gut. Drei Tage lang beschäftigte ich mich mit biefer jungen Berfon und fand bas bochfte Ergogen an Allem, mas fie that und fprach, an allen Außerungen ihres reigend munderlichen Befens, jedoch obne daß mein Bemuth dabei in übergartliche Bewegung gerietb. Auch wurde ich einige Monate barauf nicht allzu tief ergriffen, als ich die Rachricht empfing, bafe fie in Folge eines Nervenfiebere plöglich geftorben fei. 3ch vergaß fie gang grundlich, und ich bin überzeugt, bafe ich jahrelang auch nicht ein einziges Dal an fie gebacht habe. Bange fieben Sabre waren feitdem verftrichen, und ich befand mich in Botebam, um in ungeftorter Ginfam. feit ben iconen Sommer zu genießen. 3ch fam bort mit feinem einzigen Menschen in Berührung, und mein ganger Umgang beschränfte fich auf die Statuen, die fich im Garten von Sanssouci befin-Da geschah es eines Tages, bafe mir Befichtszüge und eine feltfam liebensmurbige Art des Sprechens und Bewegens ins Bedachtnis traten, obne daß ich mich Deffen entfinnen tonnte, welcher Berfon Dergleichen angehörten. Richts ift qualenber ale foldes Berumftöbern in alten Erinnerungen, und ich mar beschalb wie freudig überrascht, als ich nach einigen Tagen mich auf einmal ber kleinen Bern erinnerte und jest merfte, daß es ihr liebes, vergeffenes Bild mar, mas mir fo beunruhigend vorgeschwebt hatte. Ba, ich freute mich biefer Entbedung wie Giner, ber feinen intimften Freund gang unerwartet wiedergefunden; die verblichenen Farben belebten fich allmählig, und endlich ftand die fuße fleine Berfon wieder leibhaftig vor mir, lächelnd, schmollend, wigig, und schöner noch als Bon nun an wollte mich biefes bolbe Bild nimmermehr verlaffen, es füllte meine gange Seele; wo ich ging und ftanb, ftanb und ging es an meiner Seite, fprach mit mir, lachte mit mir, jeboch harmlos und ohne große Bartlichfeit. aber murbe täglich mehr und mehr bezaubert von biefem Bilbe, bas täglich mehr und mehr Realität für mich gewann. Es ift leicht, Beifter zu beschwören, boch ift es ichwer, fie wieber gurud gu ichiden in ihr buntles Nichts; fie feben une bann fo flebend an, unfer eigenes Berg leiht ihnen fo machtige Fürbitte . . . Ich tonnte mich nicht mehr loereifen, und ich verliebte mich in die fleine Bern, nachbem fie icon feit fieben Sahren verftorben. Go lebte ich feche Monate in Potsbam, gang versunten in biefer Liebe. 3ch butete mich noch forgfaltiger als vorber bor jeder Berührung mit ber Augenwelt, und wenn irgend Jemand auf ber Strafe etwas nabe an mir vorbeiftreifte, empfand ich die mifebehaglichfte Beklemmung. 3ch begte vor allen Begegniffen eine tiefe Scheu, wie folche vielleicht bie nachtwandelnden Beifter ber Todten empfinden; benn Diefe, wie man fagt, wenn fie einem lebenben Menichen begegnen, erichreden fie eben fo febr, wie ber Lebenbe erschrickt, wenn er einem Gefpenfte begegnet. Bufällig tam bamale ein Reifenber burch Potsbam, bem ich nicht ausweichen fonnte, nämlich mein Bruber. Bei feinem Anblid und bei feinen Erzählungen von den letten Borfallen der Tages. geschichte ermachte ich wie aus einem tiefen Traume, und zusammenschreckend fühlte ich ploglich, in welder grauenhaften Ginfamteit ich fo lange für mich bingelebt. 3ch batte in biefem Buftanbe nicht einmal den Wechfel ber Jahrzeiten gemerkt, und mit

# **—** 201 —

Berwunderung betrachtete ich jett die Bäume, die, längst entblättert, mit herbstlichem Reise bebeckt standen. Ich verließ alsbald Potsbam und die kleine Bery, und in einer andern Stadt, wo mich wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich durch sehr eckige Berhältnisse und Beziehungen sehr bald wieder in die rohe Wirklichkeit hineingequält.

'Lieber himmel! fubr Maximilian fort, indem ein fcmergliches lächeln um feine Oberlippe gudte, - lieber Simmel! bie lebendigen Beiber, mit benen ich bamale in unabweisliche Berührungen fam, wie haben fie mich gequalt, gartlich gequalt mit ihrem Schmollen, Giferfüchteln und beftändigem In-Athembalten! Auf wie vielen Ballen muffte ich mit ihnen berumtraben, in wie viele Rlatschereien muffte ich mich mischen! Welche raftlofe Gitelfeit, welche Freude an ber Luge, welche fuffenbe Berratherei, welche giftige Blumen! Bene Damen mufften mir alle Luft und Liebe zu verleiben, und ich murbe auf einige Beit ein Beiberfeind, ber bas gange Beschlecht verbammte. Es erging mir fast wie bem frangofischen Offiziere, ber im ruffifchen Felbzuge fich nur mit Mübe aus ben Gisgruben ber Berefina gerettet batte, aber feitbem gegen alles Befrorene eine folche Antipathie betommen, bafe er jest fogar bie füßeften und angenehmften Gisforten von Tortoni mit Abicheu von sich wies. Ba, bie Erinnerung an bie Berefina ber Liebe, bie ich bamals paffierte, verleibete
mir einige Zeit fogar bie foftlichsten Damen, Frauen
wie Engel, Madchen wie Banillensorbet.

Ich bitte Sie, rief Maria, schmähen Sie nicht bie Weiber! Das sind abgedroschene Redensarten ber Männer. Am Ende, um glücklich zu sein, bedürft ihr bennoch ber Weiber.

D, seufzte Maximilian, Das ist freilich wahr. Aber die Beiber haben leider nur eine einzige Urt, wie sie uns glücklich machen können, während sie uns auf dreißigtausend Arten unglücklich zu machen wissen.

Theurer Freund, erwiderte Maria, indem sie ein leises Lächeln verbis, ich spreche von dem Ginsstange zweier gleichgestimmten Seelen. Haben Sie dieses Glück nie empfunden? . . . Aber ich sehe eine ungewöhnte Röthe über ihre Wangen ziehen . . . Sprechen Sie . . . Mar?

Es ist wahr, Maria, ich fühle mich fast knabenhaft befangen, ba ich Ihnen die glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich beseligt hat! Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen Schatten slüchtet sich noch oft meine Seele, wenn der brennende Staub und die Tages, hitze des Lebens unerträglich wird. 3ch bin aber

# **—** 203 **—**

nicht im Stande, Ihnen von diefer Beliebten einen richtigen Begriff zu geben. Gie mar fo atberifcher Natur, bafe fie fich mir nur im Traume offenbaren tonnte. Ich bente, Maria, Sie begen tein banales Borurtbeil gegen Traume: biefe nachtlichen Ericheinungen baben mabrlich eben fo viel Realität wie jene roberen Bebilde bes Tages, die wir mit Banben antaften fonnen, und woran wir une nicht felten beschmuten. Ba, es mar im Traume, mo ich fie fab, jenes bolbe Wefen, bas mich am meiften auf diefer Welt beglückt bat. Über ihre Außerlichfeit weiß ich Wenig zu fagen. 3ch bin nicht im Stande, bie Form ibrer Befichteguge gang gengu anzugeben. Es mar ein Beficht, bas ich nie borber geseben, und bas ich nachher nie wieder im Leben erblickte. So Biel erinnere ich mich, es mar nicht weiß und rofig, sondern gang einfarbig, ein fanft angeröthetes Blafegelb und burdfictig wie Die Reize biefes Gefichtes bestanden weder im ftrengen Schönheitemaß, noch in ber intereffanten Beweglichfeit; fein Charafter beftand vielmehr in einer bezaubernden, entzudenden, fast erichredenben Babrbaftigfeit. Es mar ein Geficht voll bewuffter Liebe und graciofer Bute; es war mehr eine Seele ale ein Beficht, und befehalb babe ich die äußere Form mir nie gang vergegenwärtigen fonnen. Die Augen maren fanft wie Blumen, bie Lippen etwas bleich, aber anmuthig gewölbt. Sie trug ein feibnes Beignoir bon fornblauer Farbe, aber hierin beftand auch ihre ganze Befleibung; Bals und Rufe maren nacht, und burch bas weiche, bunne Bewand laufchte manchmal wie verftoblen bie folante Bartheit ber Glieber. Die Worte, die wir mit einander gesprochen, tann ich mir ebenfalle nicht mehr verbeutlichen; fo Biel weiß ich, bafe mir une verlobten, und bafe mir beiter und gludlich, offenbergig und traulich, wie Brautigam und Braut, ja fast wie Bruber und Schwester, mit einander fos'ten. Mandmal aber fprachen wir gar nicht mehr und faben uns einander an. Aug' in Auge, und in diefem befeligenden Auschauen verbarrten mir gange Emigkeiten . . . Wodurch ich erwacht bin, fann ich ebenfalle nicht fagen, aber ich schwelgte noch lange Beit in bem Nachgefühle biefes Liebesgluds. war lange wie getränkt von unerborten Wonnen, bie ichmachtenbe Tiefe meines Bergens mar wie gefüllt mit Seligfeit, eine mir unbefannte Freube ichien über alle meine Empfindungen ausgegoffen, und ich blieb froh und beiter, obgleich ich bie Beliebte in meinen Traumen niemals wieberfab. Aber hatte ich nicht in ihrem Anblid gange Emigfeiten genoffen? Auch fannte fie mich zu aut, um nicht zu wiffen, bafe ich feine Wiederholungen liebe.

Wahrhaftig, rief Maria, Sie sind ein homme à bonne fortune . . Aber sagen Sie mir, war Mademoiselle Laurence eine Marmorstatue oder ein Gemälde? eine Tobte oder ein Traum?

Bielleicht alles Dieses zusammen, antwortete Maximilian fehr ernsthaft.

3ch tonnte mir's vorstellen, theurer Freund, bafs diefe Geliebte von fehr zweifelhaftem Fleische sein muffte. Und wann werden Sie mir biefe Gesichichte erzählen?

Morgen. Sie ift lang, und ich bin heute mube. 3ch tomme aus ber Oper und habe zu viel Musik in ben Obren.

Sie gehen jett oft in die Oper, und ich glaube, Max, Sie gehen dorthin mehr um zu seben, als um zu hören.

Sie irren sich nicht, Maria, ich gehe wirtslich in die Oper, um die Gesichter ber schönen Italianerinnen zu betrachten. Freilich, sie sind schon außerhalb dem Theater schön genug, und ein Geschichtsforscher konnte an der Idealität ihrer Züge sehr leicht den Einfluss der bilbenden Runste auf die Leiblichkeit des italianischen Bolkes nachweisen. Die Natur hat hier den Rünstlern das

Ravital jurudgenommen, bas fie ihnen einft gelieben, und fiebe! es bat fich aufe entzudenbfte ver-Die Natur, welche einft ben Runftlern ihre Modelle lieferte, sie topiert beute ihrerfeits bie Meisterwerke, die baburch entstanden. Der Sinn für bas Schone bat bas gange Bolf burchbrungen, und wie einft bas Fleisch auf ben Beift, fo wirft jest ber Beift auf bas Fleisch. Und nicht fruchtlos ift die Undacht vor jenen iconen Dadonnen, ben lieblichen Altarbilbern, die fich bem Gemuthe bee Brautigams einpragen, mabrend die Braut einen iconen Beiligen im brunftigen Sinne tragt. Durch folche Bablvermandtichaft ift bier ein Menichengeschlecht entstanden, bas noch schöner ift als ber bolde Boden, worauf es blübt, und der fonnige Simmel, ber es wie ein goldner Rahmen umftrablt. Die Manner intereffieren mich nie viel, wenn fie nicht entweder gemalt ober gemeißelt find, und Ihnen, Maria, überlaffe ich allen möglichen Enthufiasmus in Betreff jener iconen, gefcmeibigen Italianer, die fo milbichwarze Backenbarte und fo fühn edle Rafen und fo fanft fluge Augen haben. Man fagt, die Lombarden feien die iconften Dan-3ch babe nie barüber Untersuchungen angeftellt, nur über die Lombardinnen babe ich ernfthaft nachgedacht, und Diefe, Das habe ich wohl gemerkt,

# **—** 207 **—**

find wirklich so schön, wie der Ruhm meldet. Aber auch schon im Mittelalter müssen sie ziemlich schön gewesen sein. Sagt man doch von Franz I., daß das Gerücht von der Schönheit der Mailänderinnen ein heimlicher Antrieb gewesen, der ihn zu seinem italiänischen Feldzuge bewogen habe; der ritterliche König war gewiß neugierig, ob seine geistlichen Mühmchen, die Sippschaft seines Tauspathen, so hübsch seien, wie er rühmen hörte . . . Armer Schelm! zu Pavia musste er für diese Neugier sehr theuer büßen!

Aber wie schön sind sie erst, diese Italianes rinnen, wenn die Musik ihre Gesichter beleuchtet. Ich sage: beleuchtet, benn die Wirkung der Musik, die ich in der Oper auf den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, gleicht ganz jenen Lichts und Schatstenesssehen, die und in Erstaunen setzen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese Marmorbilder offenbaren und dann mit ersichreckender Wahrheit ihren innewohnenden Geist und ihre schauerlichen stummen Geheimnisse. In berselben Weise giebt sich und auch das ganze Leben der schönen Italianerinnen kund, wenn wir sie in der Oper sehen; die wechselnden Melodien weden alsdann in ihrer Seele eine Reihe von Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Ürgernissen, die sich

alle augenblicklich in ben Bewegungen ihrer Zuge, in ihrem Errothen, in ihrem Erbleichen, und gar in ihren Augen aussprechen. Wer zu lefen verfteht, tann alebann auf ihren iconen Gefichtern febr viel' fuße und intereffante Dinge lefen, Befcichten, die fo merkwürdig wie die Novellen des Boccaccio, Befühle, die fo gart wie die Sonette bes Betrarcha, Launen, die fo abenteuerlich wie die Ottaverime bes Ariofto, manchmal auch furchtbare Berratherei und erhabene Bosheit, die fo poetisch wie die Bolle bes großen Dante. Da ift es ber Mübe werth, binaufzuschauen nach ben Logen. Wenn nur bie Danner unterbeffen ihre Begeifterung nicht mit jo fürchterlichem garm aussprächen! Diefes allgu tolle Geräusch in einem italianischen Theater wird mir manchmal laftig. Aber bie Mufit ift bie Seele diefer Menschen, ihr Leben, ihre Nationalfache. In anbern Sandern giebt ce gemife Mufiker, die ben größten italianifchen Renommeen gleichfteben, aber es giebt bort fein mufifalisches Bolt. Die Dufit wird bier in Italien nicht burch Individuen reprafentiert, fondern fie offenbart fich in der gangen Bevolkerung, die Mufit ift Bolt geworden. uns im Norden ift es gang andere; da ift bie Musik nur Mensch geworden und heißt Mogart ober Megerbeer; und obendrein wenn man bas

ļ



**— 209 —** 

Befte, was solche nordische Musiker uns bieten, genau untersucht, so findet sich darin italiänischer Sonnenschein und Orangendust, und viel eher alk unserem Deutschland gehören sie dem schönen Italien, der Heimat der Musik. Ja, Italien wird immer die Heimat der Musik sein, wenn auch seine großen Maestri frühe ins Grab steigen oder verstummen, wenn auch Bellini stirbt und Rossinischweigt.

Wahrlich, bemerkte Maria, Roffini behauptet ein fehr ftrenges Stillschweigen. Wenn ich nicht irre, schweigt er schon seit zehn Jahren.

Das ist vielleicht ein Wit von ihm, antwortete Maximilian. Er hat zeigen wollen, daß der Name "Schwan von Pesaro," ben man ihm ertheilt, ganz unpassenb sei. Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens, Rossini aber hat in der Mitte des Lebens zu singen aufgehört. Und ich glaube, er hat wohl daran gethan und eben dadurch gezeigt, daß er ein Genie ist. Ein Künstler, welcher nur Talent hat, behält dis an sein Lebensende den Trieb, dieses Talent auszuüben, der Ehrgeiz stachelt ihn, er sühlt, daß er sich beständig vervollsommnet, und es drängt ihn, das Höchste zu erstreben. Der Genius aber hat das Höchste bereits geleistet, er ist zusfrieden, er verachtet die Welt und den kleinen

Chrgeiz, und geht nach Saufe, nach Stratford am Avon wie William Shaffpeare, ober promeniert fich lachend und witelnd auf bem Boulevard des Italiens zu Baris wie Boachim Roffini. Sat ber Benius feine gang ichlechte Leibestonftitution, fo lebt er in folder Beife noch eine gute Beile fort, nachbem er feine Meifterwerte geliefert ober, wie man fich auszudruden pflegt, nachdem er feine Miffion erfüllt bat. Es ift ein Borurtheil, wenn man meint, bas Benie muffe fruh fterben; ich glaube, man bat bas breifigfte bis jum vierunddreifigften Bahr ale die gefährliche Zeit für die Benice bezeichnet. Wie oft babe ich ben armen Bellini bamit genectt, und ibm aus Scherz prophezeit, bafe er, in feiner Eigenschaft als Benie, bald fterben muffe, indem er bas gefährliche Alter erreiche. Sonderbar! trot bes icherzenden Tones angftigte er fich boch ob biefer Prophezeiung, er nannte mich feinen Bettatore und machte immer bas Bettatorezeichen . . . Er wollte fo gern leben bleiben, er hatte eine faft leidenschaftliche Abneigung gegen den Tod, er wollte Nichts vom Sterben boren, er fürchtete fich bavor wie ein Rind, bas fich fürchtet im Dunfeln gu ichlafen . . . Er mar ein gutes, liebes Rind, manchmal etwas unartig, aber banu brauchte man ibm nur mit seinem balbigen Tode gu broben, und er

### **—** 211 **—**

warb dann gleich fleinlaut und bittend und machte mit den zwei erhobenen Fingern das Settatorezeichen . . . Urmer Bellini!

Sie haben ihn also perfonlich gefannt? Bar er hübsch?

Er mar nicht bafflich. Sie feben, auch mir Danner tonnen nicht bejahend antworten, wenn man une über Jemand von unserem Beschlechte eine folde Frage vorlegt. Es mar eine boch aufgeschoffene, schlanke Gestalt, die fich zierlich, ich möchte fagen fofett, bewegte; immer à quatre épingles; ein regelmäßiges Beficht, länglich, blaferofig; bellblondes, faft golbiges Baar, in dunnen Lödchen frifiert: bobe, febr bobe, eble Stirn; grabe Rafe; bleiche, blaue Augen; fcongemeffener Mund; rundes Rinn. Seine Buge hatten etwas Bages, Charafterlofes, Etwas wie Milch, und in diefem Mildgefichte quirlte mandmal füßfäuerlich ein Ausbrud von Schmerz. Diefer Ausbrud von Schmerz erfette in Bellini's Befichte ben mangelnden Beift; aber es mar ein Schmerz ohne Tiefe; er flimmerte poefielos in den Augen, er gudte leidenschaftslos um die Lippen des Mannes. Diefen flachen, matten Schmerg ichien ber junge Maeftro in feiner gangen Beftalt veranschaulichen zu wollen. Go ichwarmerisch wehmuthig waren seine Saare frifiert, bie

Rleiber fagen ibm fo fcmachteno an bem garten Leibe, er trug fein fpanifches Röhrchen fo ibyllifch, bafe er mich immer an die jungen Schäfer erinnerte, die wir in unferen Schaferspielen mit bebanberten Staben und bellfarbigen Badchen und Boechen minaudieren feben. Und fein Bang mar fo jungfräulich, fo elegisch, fo atherisch. Der gange Mensch sab aus wie ein Seufzer en escarpins. Er hat bei ben Frauen vielen Beifall gefunden, aber ich zweifle, ob er irgendwo eine ftarte Leidenfcaft geweckt hat. Für mich felber batte feine Ericheinung immer etwas fpaghaft Ilngeniegbarce, beffen Grund wohl junachft in feinem Frangofifchfprechen zu finden mar. Obgleich Bellini icon mebrere Babre in Frankreich gelebt, fprach er doch bas Frangofische jo ichlecht, wie es vielleicht taum in England gesprochen werben fann. 3ch follte biejes Sprechen nicht mit bem Beiwort "ichlecht" bezeichnen; schlecht ift bier viel zu gut. Dlan mufe entfetlich fagen, bluticanderifd, weltuntergangemäßig. Ba, wenn man mit ibm in Gefellichaft mar, und er die armen frangofischen Worte wie ein Benfer radebrach, und unerschütterlich seine folossalen cogà-l'ane ausframte, jo meinte man manchmal, die Welt muffe mit einem Donnergefrache untergeben . . . Gine Leichenftille berrichte bann im gangen

## **—** 213 **–**

Saale; Tobeefchred malte fich auf allen Befichtern, mit Rreibefarbe ober mit Binnober; bie Frauen wufften nicht, ob fie in Ohnmacht fallen ober entflieben follten; die Manner faben befturgt nach ihren Beintleibern, um fich ju überzeugen, bafe fie wirklich bergleichen trugen; und mas bas Furchtbarfte mar, biefer Schred erregte ju gleicher Zeit eine tonvulfive Lachluft, die fich faum verbeigen ließ. Wenn man baber mit Bellini in Gefellichaft war, muffte feine Rabe immer eine gemiffe Ungft einflößen, bie burch einen grauenhaften Reig zugleich abstogend und anziehend mar. Manchmal maren feine unwillfürlichen Calembours blog beluftigenber Art, und in ihrer possierlichen Abgeschmadtheit erinnerten fie an bas Schlofe feines Landsmannes, des Bringen von Ballagonien, welches Goethe in feiner italianischen Reife als ein Mufeum von baroden Bergerrtheiten und ungereimt gusammengetoppelten Mifegeftalten ichilbert. Da Bellini bei folden Belegenheiten immer etwas gang Barmlofes und gang Ernfthaftes gefagt zu haben glaubte, fo bilbete fein Beficht mit feinem Worte eben ben allertollften Rontraft. Das, mas mir an feinem Befichte mifefallen tonnte, trat bann um fo fcneis benber hervor. Das, mas mir ba missfiel, mar aber nicht von ber Art, bafe es juft als ein Mangel



jene Rosensarbe, die auf mie Gindruck macht, auf mich, Todtenhaste und das Marn hin, als ich Bellini schon ich für ihn einige Neigung. lich, als ich bemerkte, daß ebel und gut war. Seine Eunbesteckt geblieben von erungen. Auch sehlte ihm n müthigkeit, das Kindliche, Menschen nie vermissen, w nicht für Zedermann zur E

Ba, ich erinnere mie fort, indem er fich auf bi beffen Lehne er fich bis je:

— ich erinnere mich eines Bellini in einem fo lieben

#### **—** 215 --

ben fleinsten Fuß in Baris bat, mit einander gefpeift und febr beiter geworben, und am Fortepiano die fußesten Melodieen erklangen . . . febe ibn noch immer, ben guten Bellini, wie er endlich, ericopft von ben vielen tollen Bellinismen, bie er geschmatt, fich auf einen Geffel nieberlich . . . Diefer Seffel mar febr niebrig, fast wie ein Bantden, fo bafe Bellini baburch gleichsam zu ben Füßen einer iconen Dame ju figen fam, die fich ibm gegenüber auf ein Sofa bingeftrect batte und mit fußer Schadenfreude auf Bellini binabfab, mabrend Diefer fich abarbeitete, fie mit einigen frangöfifchen Redensarten zu unterhalten, und er immer in die Nothwendigkeit gerieth, Das, mas er eben gefagt batte, in feinem ficilianischen Bargon gu tommentieren, um ju beweisen, bafe es feine Sottife, fondern im Begentheil die feinste Schmeichelei gewefen fei. 3ch glaube, dafe bie fcone Dame auf Bellini's Redensarten gar nicht viel binborte; fie batte ibm fein fpanisches Röhrchen, womit er feiner fomachen Abetorik manchmal zu Silfe kommen wollte, aus ben Sanden genommen, und bediente fich beffen, um ben zierlichen Lockenbau an ben beiben Schläfen bes jungen Daeftro gang rubig au gerftoren. Diefem muthwilligen Beschäfte galt wohl jenes Lacheln, das ihrem Gesichte einen



bezeichnet wert
es wohl den ?
jein. Bellei
nung, battjene Rofei
Sindruck
Lodten!
bin,
ich fr
tich.
ede

... ::nem tebentin --: mir diefee F. gar eine jen. z ber Poeffe :la ims zu geberm ale marnern, jenis water mabden und , -- ter tombar - remifd fanit. Marbidett. ing the irond merin Aubibun-.. Pitermerte riir, wana - . Benefari · maan or that is S. 32 8 1. 1. . . : 3.5

> ...: :

gauberstädichen, wie umgewandelt zu einer durchaus befreundeten Erscheinung, und er wurde meinem Herzen auf einmal verwandt. Sein Gesicht erglänzte im Wiederschein jenes Lächelns, es war vielleicht der blühendste Moment seines Lebens . . Ich werde ihn nie vergessen . . Bierzehn Tage nach-her las ich in der Zeitung, daß Italien einen seiner rühmlichsten Söhne verloren!

Sonderbar! Zu gleicher Zeit wurde auch der Tod Paganini's angezeigt. An diesem Todesfall zweiselte ich keinen Augenblick, da der alte, sable Paganini immer wie ein Sterbender aussah; doch der Tod des jungen, rosigen Bellini kam mir unsglaublich vor. Und doch war die Nachricht vom Tode des Ersteren nur ein Zeitungs-Irrthum, Pasganini befindet sich frisch und gesund zu Genua, und Bellini liegt im Grabe zu Paris!

Lieben Sie Baganini? frug Maria.

Diefer Mann, antwortete Maximilian, ift eine Zierbe seines Vaterlandes und verdient geswiß die ausgezeichnetste Erwähnung, wenn man von den musikalischen Notabilitäten Italiens spreschen will.

3ch habe ibn nie gefeben, bemerfte Maria, aber bem Rufe nach foll fein Außeres ben Schon-

heitssinn nicht volltommen befriedigen. 3ch habe Portraite von ihm gesehen . . .

Die alle nicht abnlich find, fiel ihr Maximilian in die Rede; fie verhafelichen ober verfconern ibn, nie geben fie feinen wirklichen Charafter. 3ch glaube, es ift nur einem einzigen Menfchen gelungen, die mabre Physiognomie Baganini's aufs Bapier zu bringen; es ift ein tauber Maler, Ramens Epfer, ber in feiner geiftreichen Tollbeit mit wenigen Rreibeftrichen ben Ropf Baganini's fo gut getroffen bat, dass man ob der Babrbeit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. "Der Teufel bat mir bie Sand geführt," fagte mir ber taube Maler, gebeimnisvoll tichernd und gutmuthig ironisch mit bem Ropfe nicend, wie er bei feinen genialen Gulenspiegeleien zu thun pflegte. Diefer Maler mar immer ein wunderlicher Raug; trot feiner Taubbeit liebte er enthusiaftisch bie Mufit, und er foll es verstanden haben, wenn er sich nabe genug am Drdester befand, den Musitern die Musit auf dem Befichte zu lefen, und an ihren Fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene Exefution gu beurtheilen; auch ichrieb er die Opernfritiken in einem fchatbaren Bournale ju Bamburg. Bas ift eigent= lich ba ju vermundern? In der fichtbaren Gigna: tur des Svieles konnte der tanbe Maler die Tone feben. Giebt es boch Menschen, benen bie Tone felber nur unfichtbare Signaturen find, worin fie Farben und Gestalten boren.

Ein folder Mensch find Sie! rief Maria.

Es ift mir leib, bafe ich bie fleine Zeichnung von Enfer nicht mehr befite; fie murbe Ihnen vielleicht bon Baganini's Augerem einen Begriff berleiben. Nur in grell ichwarzen, flüchtigen Strichen fonnten jene fabelhaften Buge erfasst werden, bie mehr dem ichweflichten Schattenreich als der fonnigen Lebenswelt zu geboren icheinen. "Bahrhaftig, ber Teufel bat mir die Sand geführt," betheuerte mir ber taube Maler, ale wir zu Samburg vor bem Alfterpavillon ftanden, an dem Tage, wo Baganini bort fein erftes Koncert gab. "Ba, mein Freund," fubr er fort, "es ift mabr, mas die gange Welt behauptet, dafe er fich dem Teufel verschrieben bat, Leib und Secle, um der befte Biolinift gu werden, um Millionen zu erfiedeln, und gunächft um von ber verdammten Balere loszufommen, mo er icon viele Babre geschmachtet. Denn, seben Sie, Freund, ale er zu Lucca Kapellmeifter mar, verliebte er fich in eine Theaterpringeffin, mard eifersuchtig auf irgend einen fleinen Abbate, mard vielleicht cocu, erstach auf gut italianisch seine ungetreue Umata, tam auf die Galere ju Genua und, wie gefagt,

verschrieb sich endlich dem Teufel, um loszukommen, um der beste Biolinspieler zu werden, und um Jedem von uns diesen Abend eine Brandschatzung von zwei Thalern auferlegen zu können . . . Aber, sehen Sic! alle guten Geister loben Gott! sehen Sie, dort in der Allee kommt er selber mit seinem zweideutigen Famulo!"

In der That, es mar Baganini felber, ben ich alebald zu Geficht befam. Er trug einen buntel. grauen Oberrod, ber ibm bis zu ben füßen reichte, wodurch feine Geftalt febr boch ju fein ichien. Das lange ichwarze Saar fiel in verzerrten Loden auf feine Schultern berab und bilbete wie einen buntlen Rahmen um bas blaffe, leichenartige Beficht, worauf Rummer, Benie und Solle ihre unvermuftlichen Beichen eingegraben batten. Reben ibm tangelte eine niedrige, behagliche Figur, putig profaifch: - rofig verrungeltes Beficht, bellgraues Rodchen mit Stablfnöpfen, unausstehlich freundlich nach allen Seiten bingrußend, mitunter aber voll beforglicher Scheu nach der dufteren Geftalt binaufschielend, die ibm ernft und nachbenklich jur Seite manbelte. glaubte bas Bilb von Retich ju feben, wo Fauft mit Wagner por ben Thoren von Leipzig spazieren Der taube Maler kommentierte mir aber aebt. bie beiden Beftalten in feiner tollen Beife, und



Bar mir aber Paganini, als ich ibn am hellen Mittage unter ben grunen Baumen bes Samburger



Mombbienbans mar cer & und das funftliebende frühe und in folder 211 faum noch ein Blatche erfampfte. Dbgleich es boch in ben erften Rang Sandelswelt, einen gar und fonftigen Millionat und bes Buders, nebft Junonen bom Wanbra Dredwall. Much herrid gangen Gaal. Bebes 2 gerichtet. Bebes Dbr ru Rachbar, ein alter Belam Baumwolle aus ben D Tone, bie zwei Thaler einfangen gn tonnen. & .... Santia Matta

Solche Fragen freugten fich in unferem Ropfe, mabrend Baganini feine unaufhörlichen Romplimente ichnitt; aber alle bergleichen Bebanten muße ten ftrade verftummen, ale ber munberbare Deifter feine Bioline ans Rinn feste und zu fpielen begann. Bas mich betrifft, fo tennen Sie ja mein mufitalifches zweites Geficht, meine Begabnis, bei jebem Tone, ben ich erklingen bore, auch bie abaquate Rlangfigur ju feben; und fo tam es, bafe mit Baganini mit jebem Striche feines Bogens auch fichtbare Beftalten und Situationen por die Augen brachte, bafe er mir in tonender Bilberfdrift allerlei grelle Beschichten erzählte, bafe er vor mir gleich. fam ein farbiges Schattenspiel bingauteln ließ, worin er felber immer mit feinem Biolinfpiel als bie Hauptperson agierte. Schon bei feinem erften Bogenstrich batten sich die Roulissen um ibn ber verändert: er ftand mit feinem Musikpult plöglich in einem beitern Zimmer, welches luftig unordentlich beforiert mit verschnörkelten Möbeln im Bompadourgeschmad: überall fleine Spiegel, vergolbete Amoretten, dinefifdes Porzellan, ein allerliebites Chaos von Bandern, Blumenguirlanden, weißen Sandicuben, gerriffenen Blonden, faliden Berlen, Diademen von Goldblech und fonftigem Botterflitterfram, wie man Dergleichen im Studierzimmer

einer Primadonna zu finden pflegt. Paganini's Außeres hatte sich ebenfalls, und zwar aufs allervortheilhafteste verändert; er trug kurze Beinkleider
von lillafarbigem Atlas, eine silbergesticke, weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit
goldumsponnenen Knöpfen, und die sorgsam in
kleinen Löckhen frisierten Haare umspielten sein
Gesicht, das ganz jung und rosig blübete und von
füßer Zärtlichkeit erglänzte, wenn er nach dem hübschen Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Notenpult stand, während er Bioline spielte.

In der That, an seiner Seite erblicke ich ein hübsches junges Geschöpf, altmodisch gekleibet, der weiße Atlas ausgebauscht unterhalb den Hüften, die Taille um so reizender schmal, die gepuderten Haare hoch auffrisiert, das hübsch runde Gesicht um so freier hervorglänzend mit seinen blizenden Augen, mit seinen geschminkten Wänglein, Schönspflästerchen und impertinent süßem Näschen. In der Hand trug sie eine weiße Papierrolle, und sos wohl nach ihren Lippenbewegungen, als nach dem kokettierenden Hins und Herwiegen ihres Oberleibschens zu schließen, schien sie zu singen; aber vers nehmlich ward mir kein einziger ihrer Triller, und nur aus dem Biolinspiel, womit der junge Pagaznini das holde Kind begleitete, errieth ich, was sie

jang und mas er felber mabrend ihres Singens in ber Seele fühlte. D, Das maren Melobieen, wie bie Nachtigall fie flotet in ber Abenbbammerung. wenn der Duft der Rose ibr bas abnende Frub. lingsberg mit Sebnfucht berauscht! D. Das mar eine ichmelzende, wolluftig binfcmachtende Selig-Das maren Tone, die fich fufften, bann feit! ichmollend einander floben, und endlich wieder lachend fich umschlangen und eine murben, und in trunkener Ginbeit babinftarben. Ba, die Tone trieben ein beiteres Spiel, wie Schmetterlinge, wenn einer bem anderen nedend ausweicht, sich binter eine Blume verbirgt, endlich erhascht wird, und bann mit bem anderen, leichtsinnig beglückt, im golbnen Sonnenlichte binaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne fann folden verliebten Schmetterlingen mal plötlich ein tragisches Schickfal bereiten. Dergleichen das junge Berg? Gin wehmutbig feufgender Ton, wie Borgefühl eines beranschleichenben Unglude, glitt leife burch bie entzudteften Delobieen, die aus Baganini's Bioline bervorftrablten . . . Seine Augen werben feucht . . . Anbetend fniet er nicder vor feiner Amata . . . Aber ach! indem er fich beugt, um ihre Fuge ju fuffen, erblickt er unter bem Bette einen fleinen Abbate! 3d weiß nicht, mas er gegen ben armen Menschen 227

haben mochte, aber ber Genueser wurde blaß wie ber Tod, er erfasst ben Kleinen mit wüthenden Hansben, giebt ihm diverse Ohrseigen, sowie auch eine beträchtliche Anzahl Fußtritte, schmeißt ihn gar zur Thür hinaus, zieht alsbann ein langes Stilett aus ber Tasche und stößt es in die Bruft der jungen Schönen . . .

In biesem Augenblick aber erscholl von allen Seiten: Bravo! Bravo! Hamburg's begeisterte Männer und Frauen zollten ihren rauschendsten Beisall dem großen Künstler, welcher eben die erste Abtheilung seines Koncertes beendigt hatte, und sich mit noch mehr Schen und Krümmungen als vorher verbeugte. Auf seinem Gesichte, wollte mich bedünken, winselte ebenfalls eine noch slehsamere Demuth als vorher. In seinen Augen starrte eine grauenhafte Ängstlichkeit, wie die eines armen Sünders.

Göttlich! rief mein Nachbar, ber Pelzmakler, indem er sich in ben Ohren tratte, dieses Stud war allein schon zwei Thaler werth.

Als Paganini aufs Neue zu spielen begann, ward es mir dufter vor ben Augen. Die Tone verwandelten sich nicht in helle Formen und Farben; die Gestalt des Meisters umhüllte sich viels mehr in finstere Schatten, aus beren Dunkel seine



aber bie Bugend i Sonderbar mar jei ben, wovon die eine Gugen lafteten ibm wegte fich ein Be eine luftige Bode haarichte Sande, bi fab ich zuweilen bil greifen, worauf Bag and mandmal bie bielt, und ein mede nierte bann bie Eon blutenber aus ber maren Tone gleich Enget, bie mit bei batten und, aus bem mit ichamglübenben



Baupter! Buweilen, wenn in die melodischen Qualniffe biefes Spiels das obligate Bodelachen bineinmederte, erblicte ich auch im hintergrunde eine Menge fleiner Beibebilber, Die bosbaft luftig mit ben bafelichen Röpfen nicten und mit ben gefreuzten Fingern in nedender Schadenfreude ibre Rubden icabten. Mus ber Bioline brangen alebann Angstlaute und ein entjegliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es noch nie gebort auf Erben, und wie man es vielleicht nie wieber auf Erben boren wird, es fei benn im Thale Bofaphat, wenn die tolossalen Bosaunen des Gerichts erklingen und die nackten Leichen aus ihren Grabern bervorfriechen und ihres Schicffale barren . . . Aber der aequalte Biolinift that ploglich einen Strich, einen fo mabnfinnig verzweifelten Strich, bafe feine Retten raffelnd entzweifprangen und fein unbeimlicher Bebilfe, mitfammt ben verhöhnenden Unholden, verichmanben.

In diesem Augenblide fagte mein Nachbar, ber Belzmakler: Schabe, schabe, eine Saite ist ihm gesprungen, Das kommt von bem beständigen Bizz zicato!

War wirklich die Saite auf der Bioline gesprungen? Ich weiß nicht. Ich bemerkte nur die Transfiguration der Töne, und da schien mir Baganini und feine Umgebung ploglich wieder gang veranbert. Benen fonnte ich faum wieber erfennen in ber braunen Monchstracht, die ihn mehr berstectte als befleibete. Das verwilderte Antlit balb verhüllt von der Rapuze, einen Strid um die Bufte, barfüßig, eine einfam trotige Geftalt, ftanb Baganini auf einem felfigen Borfprunge am Meere und spielte Bioline. Es war, wie mich buntte, bie Zeit ber Dammerung, bas Abenbroth überfloß bie weiten Meeresfluthen, die immer rother fich farbten und immer feierlicher rauschten, im geheimnisvollsten Ginklang mit den Tonen ber Bioline. röther aber bas Meer murbe, befto fahler erbleichte ber himmel, und ale endlich die mogenden Baffer wie lauter icarlachgrelles Blut aussaben, ba marb broben ber Simmel gang gefpenftischell, gang leichenweiß, und groß und brobend traten baraus hervor die Sterne . . . und diese Sterne waren fcmarz, fcmarz wie glanzende Steinkohlen. bie Tone ber Bioline murben immer fturmischer und feder, in ben Mugen bes entfetlichen Spielmanne funtelte eine fo fpottifche Berftorungeluft, und feine dunnen Lippen bewegten fich fo grauenhaft haftig, bafe es ausfab, ale murmelte er uralt verruchte Bauberfprüche, womit man ben Sturm beschwört und jene bofen Beifter entfeffelt, die in

# **—** 231 **—**

ben Abgrunden bes Meeres gefangen liegen. Manchmal, wenn er, ben nacten Urm aus bem weiten Monchearmel lang mager bervorftredend, mit bem Riedelbogen in den Luften fegte, dann erfcbien er erft recht wie ein Berenmeister, ber mit bem Bauberftabe ben Elementen gebietet, und es beulte bann wie mahnfinnig in ber Meerestiefe, und bie ent= fetten Blutwellen fprangen bann fo gewaltig in bie Bobe, bafe fie fast bie bleiche himmelebede und die schwarzen Sterne bort mit ihrem rothen Schaume bespritten. Das beulte, Das freischte, Das frachte, als ob die Welt in Trummer gufammenbrechen wollte, und ber Monch ftrich immer bartnädiger feine Bioline. Er wollte burch bie Bewalt feines rafenden Willens bie fieben Siegel brechen, womit Salomon die eifernen Topfe verfiegelt, nachdem er barin bie übermundenen Damonen verichloffen. Bene Topfe bat ber weise Ronig ine Meer verfenft, und eben die Stimmen ber barin verschloffenen Beifter glaubte ich ju vernehmen, mabrend Baganini's Bioline ibre gornigften Bafetone grollte. Aber endlich glaubte ich gar wie Bubel ber Befreiung ju bernehmen, und aus ben rothen Blutwellen fab ich bervortauchen bie Bäupter ber entfesselten Dämonen: Ungethume von fabelhafter Bafelichfeit, Rrotobile mit Fledermaus-



Diese Erscheinung war so sinneverwirrend, baß ich, um nicht wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen schlose. Da war nun der Spuk verschwunden, und als ich wieder aufplickte, sah ich den armen Genueser in seiner geswöhnlichen Gestalt seine gewöhnlichen Komplimente schneiden, mährend das Publikum aufs entzuckteste applaudierte.

"Das ift also bas berühmte Spiel auf der G-Saite," bemerkte mein Nachbar; "ich spiele selber die Bioline und weiß, was es heißt, dieses Instrument so zu bemeistern!" Zum Glück war die Bause nicht groß, sonst hätte mich der musikalische Pelzkenner gewiß in ein langes Kunftgespräch einsgemufft. Paganini setzte wieder ruhig seine Bioline

### **—** 233 —

ans Rinn, und mit bem erften Strich feines Bogens begann auch wieder die wunderbare Transfiguration ber Tone. Nur gestaltete fie fich nicht mehr fo grellfarbig und leiblich beftimmt. Diefe Tone entfalteten fich rubig, majestätisch mogend und anschwellend, wie die eines Orgelcorals in einem Dome; und Alles umber batte fich immer weiter und bober ausgebehnt zu einem foloffalen Raume, wie nicht bas forperliche Auge, fondern nur bas Auge bes Beiftes ibn faffen fann. In ber Mitte biefes Raumes ichmebte eine leuchtenbe Rugel, worauf riefengroß und ftolgerhaben ein Mann ftand, ber bie Bioline fpielte. Diefe Rugel, mar fie die Sonne? 3ch weiß nicht. Aber in ben Zugen bes Mannes ertannte ich Baganini, nur ibealisch verschönert, himmlifc verflart, verföhnungevoll lachelnd. Sein Leib blühte in fraftigfter Mannlichfeit, ein bellblaues Bewand umichlofe bie veredelten Blieder, um feine Schultern mallte in glanzenden Loden bas ichmarge Saar; und wie er ba fest und sicher ftand, ein erhabenes Götterbilb, und die Biolinc ftrich, ba mar es, ale ob bie gange Schöpfung feinen Tonen gehorchte. Er mar ber Menich-Blanet, um den fich bas Weltall bewegte, mit gemeffener Feierlichkeit und in feligen Abnthmen erklingend. Diefe großen Lichter, die fo rubig glangend um ibn

#### **— 234 —**

ber ichwebten, maren es bie Sterne bes himmels, und jene tonende Sarmonie, die aus ihren Bemegungen entstand, mar es ber Spbarengefang, movon Boeten und Seber fo viel Bergudendes berichtet haben? Buweilen, wenn ich angestrengt weit binausschaute in bie bammernbe Ferne, ba glaubte ich lauter weiße mallende Bemander zu feben, worin folossale Bilgrime vermummt einher mandelten, mit weißen Staben in ben Banben, und fonberbar! bie goldnen Anopfe jener Stabe maren eben jene großen Lichter, bie ich für Sterne gehalten batte. Diefe Bilgrime jogen in weiter Rreisbahn um ben großen Spielmann umber, von den Tonen feiner Bioline erglangten immer heller bie goldnen Anopfe ihrer Stabe, und die Chorale, die von ihren Lippen erschollen und die ich für Sphärengefang balten fonnte, maren eigentlich nur bas verhallende Echo jener Biolinentone. Gine unnennbare beilige Inbrunft wohnte in biefen Rlangen, bie manchmal taum borbar ergitterten, wie geheimnisvolles Fluftern auf bem Baffer, bann wieber füßichauerlich anschwollen, wie Waldhorntone im Mondschein, und bann endlich mit ungezügeltem Bubel babinbrauften, ale griffen taufend Barben in bie Saiten ibrer Barfen und erhuben ihre Stimmen gu einem Siegeslied. Das maren Rlange, die nie bas Obr hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es bes Nachts am Herzen der Geliebten ruht. Bielleicht auch begreift sie das Herz am hellen, lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheits-linien und Ovale eines griechischen Kunstwerks ...

"Oder wenn man eine Bouteille Champagner zuviel getrunken hat!" ließ sich plötlich eine lachende Stimme vernehmen, die unseren Erzähler wie aus einem Traume weckte. Als er sich umdrehte, erblickte er den Doktor, der in Begleitung der schwarzen Deborah ganz leise ins Zimmer getreten war, um sich zu erfundigen, wie seine Medicin auf die Kranke gewirkt habe.

"Diefer Schlaf gefällt mir nicht," fprach ber Doftor, indem er nach dem Sofa zeigte.

Maximilian, welcher, versunken in den Phantasmen seiner eignen Rede, gar nicht gemerkt hatte, daß Maria schon lange eingeschlafen war, biß sich verdrießlich in die Lippen.

Dieser Schlaf, fuhr der Dottor fort, verleiht ihrem Antlit schon ganz den Charafter des Todes. Sieht es nicht schon aus wie jene weißen Masken, jene Gipsabguffe, worin wir die Züge der Berstorbenen zu bewahren suchen.

3ch möchte wohl, flufterte ihm Maximilian ins Ohr, von dem Gesichte unserer Freundin einen

solchen Abgufs aufbewahren. Sie wird auch als Leiche noch sehr schön sein.

3ch rathe Ihnen nicht bagu, entgegnete ber Dottor. Solche Masten verleiden uns die Erinnerung an unsere Lieben. Wir glauben, in biefem Bipfe fei noch Etwas von ihrem Leben enthalten, und mas mir barin aufbemahrt haben, ift boch gang eigentlich ber Tob felbft. Regelmäßig icone Buge befommen bier etwas grauenhaft Starres, Berhöhnendes, Fatales, wodurch fie uns mehr erichrecken ale erfreuen. Babre Raritaturen aber find bie Bipsabguffe von Gefichtern, beren Reig mehr von geiftiger Art mar, beren Buge meniger regelmäßig ale intereffant gemefen; benn fobalb bie Grazien bes Lebens barin erlofchen finb, werben bie mirtlichen Abweichungen von ben ibealen Schonbeitelinien nicht mehr burch geiftige Reize ausgealichen. Bemeinfam ift aber allen biefen Bipege fichtern ein gemiffer rathfelhafter Bug, ber une bei langerer Betrachtung aufe unleiblichfte bie Seele durchfroftelt; fie feben alle aus wie Menichen, die im Begriffe find, einen ichweren Bang ju geben.

Wohin? frug Maximilian, als ber Doktor seinen Arm ergriff und ihn aus bem Zimmer fortführte.



Und warum wollen Sie mich noch mit diefer häßlichen Medicin qualen, da ich ja doch fo bald sterbe!

Es war Maria, welche eben, als Maximilian ins Zimmer trat, diese Worte gesprochen. Bor ihr stand der Arzt, in der einen Hand eine Medicinssslache, in der anderen einen kleinen Becher, worin ein bräunlicher Saft widerwärtig schäumte. Theuersster Freund, rief er, indem er sich zu dem Eintrestenden wandte, Ihre Anwesenheit ist mir jetzt sehr lieb. Suchen Sie doch Signora dahin zu bewegen, daß sie nur diese wenigen Tropfen einschlürft; ich habe Sile.

3ch bitte Sie, Maria! flüsterte Maximilian mit jener weichen Stimme, die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat, und die aus einem so wunden Herzen zu kommen schien, base die Kranke, sonberbar gerührt, fast ihres eigenen Leides vergessend, ben Becher in die Hand nahm; ehe sie ihn aber zum Munde führte, sprach sie lächelnd: Nicht wahr, zur Belohnung erzählen Sie mir dann auch die Geschichte von der Laurentia?

Alles, was Sie wünschen, soll geschehen! nicte Maximilian.

Die blaffe Frau trank alsbald ben Inhalt des Bechers, halb lächelnd, halb ichaudernb.

Ich habe Eile, sprach ber Arzt, indem er seine schwarzen Handschuhe anzog. Legen Sie sich ruhig nieber, Signora, und bewegen Sie sich so wenig als möglich. Ich habe Eile.

Begleitet von ber schwarzen Deborah, die ihm leuchtete, verließ er bas Gemach. — Als nun die beiden Freunde allein waren, saben sie sich lange schweigend an. In Beider Seele wurden Gedanken laut, die Eins dem Anderen zu verhehlen suchte. Das Weib aber ergriff plötlich die Hand des Mannes und bedeckte sie mit glühenden Kuffen.

Um Gotteswillen, sprach Maximilian, bewegen Sie sich nicht so gewaltsam und legen Sie sich wieder ruhig aufs Sofa.

Als Maria diefen Bunfch erfüllte, bebedte er ibre Fuße febr forgfam mit bem Shawl, ben er

vorher mit seinen Lippen berührt hatte. Sie mochte es wohl bemerkt haben, benn sie zwinkte vergnügt mit ben Augen wie ein glückliches Kind.

Bar Mademoiselle Laurence fehr schon?

Wenn Sie mich nie unterbrechen wollen, theure Freundin, und mir angeloben, ganz schweigsam und ruhig zuzuhören, so will ich Alles, was Sie zu wissen begehren, umftändlich berichten.

Dem bejahenden Blide Maria's mit Freundslichkeit zulächelnd, setzte sich Maximilian auf ben Sessel, ber vor bem Sofa stand, und begann folgenbermaßen seine Erzählung:

Es sind nun acht Jahre, daß ich nach London reiste, um die Sprache und das Bolk dort kennen zu lernen. Hol' der Teufel das Bolk mitsammt seiner Sprache! Da nehmen sie ein Dutzend einsstlibiger Worte ins Maul, kauen sie, knatschen sie, spucken sie wieder aus, und Das nennen sie Spreschen. Zum Glück sind sie ihrer Natur nach ziemslich schweigsam, und obgleich sie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne Albions in die Hände sallen, der die große Tour gemacht und auf dem Kontinente Französisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit benutzen, die erlangten Sprach-

fenntniffe zu üben, und überschüttet uns mit Fragen über alle möglichen Gegenftanbe, und faum bat man die eine Frage beantwortet, fo tommt er mit ciner neuen berangezogen, entweder über Alter ober Beimat ober Dauer unferes Aufenthalts, und mit diesem unaufborlichen Inquirieren glaubt er uns aufe allerbefte zu unterhalten. Giner meiner Freunde in Baris hatte vielleicht Recht, als er behauptete, bafe bie Engländer ihre frangofische Ronversation auf bem Bureau des passeports erlernen. nütlichften ift ihre Unterhaltung bei Tifche, wenn fie ihre toloffalen Roftbeefe tranchieren und mit ben ernftbafteften Mienen uns abfragen, welch ein Stud wir verlangen, ob ftart ober fdmach gebraten, ob aus ber Mitte ober aus ber braunen Rinde, ob fett ober mager. Diefe Roftbeefe und ihre Sammelbraten find aber auch Alles, mas fie Gutes haben. Der Simmel bewahre jeden Chriftenmenich vor ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter, ober, je nachbem bie Mischung eine Abmech. felung bezwectt, aus 1/3 Butter und 2/3 Debl besteben. Der himmel bewahre auch Beden vor ihren naiven Bemufen, die fie in Baffer abgetocht, gang wie Gott fie erschaffen bat, auf den Tisch bringen. Entfetlicher noch ale bie Ruche ber Englander find ibre Toafte und ihre obligaten Standreben, menn bas Tifchtuch aufgehoben wird und die Damen fich von der Tafel megbegeben, und ftatt ihrer eben fo viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden . . . benn durch lettere glauben fie bie Abmefenbeit bes iconen Beichlechtes aufe befte zu erfeten. 36 fage bes iconen Beichlechtes, benn bie Englanderinnen verdienen diefen Ramen. Es find ichone, weiße, fclante Leiber. Nur ber allzubreite Raum amifchen ber Rafe und bem Munde, ber bei ihnen eben fo baufig wie bei ben englischen Mannern gefunden wird, bat mir oft in England die iconften Befichter verleidet. Diefe Abweichung von bem Thous bes Schonen wirft auf mich noch fataler, wenn ich bie Engländer bier in Italien febe, wo ihre färglich gemeffenen Rafen und die breite Fleischflache, die fich barunter bis jum Maule erftrect, einen besto ichrofferen Rontraft bilbet mit ben Befichtern ber Italianer, beren Buge mehr von antifer Regelmäßigkeit find, und beren Nafen, entweber romifch gebogen ober griechisch gefenkt, nicht felten ins Allzulängliche ausarten. Sehr richtig ift bie Bemertung eines beutschen Reisenden, daß die Englander, wenn fie bier unter ben Stalianern manbeln, Alle wie Statuen aussehen, benen man bie Nafenfpite abgeschlagen bat.

Ba, wenn man ben Englanbern in einem fremben Lande begegnet, fann man burch ben Rontraft ibre Mangel erft recht grell bervortreten feben. Es find die Götter ber Langeweile, die in blank lackirten Wagen mit Extrapoft burch alle Lander jagen, und überall eine graue Staubwolke von Traurigkeit binter fich laffen. Dazu fommt ihre Reugier ohne Intereffe, ibre geputte Plumpheit, ibre freche Blobigfeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Begenständen. Schon feit brei Wochen fieht man bier auf ber Biagga bel Gran Duca alle Tage einen Englander, welcher ftundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane juschaut, ber bort, ju Pferbe figend, ben Leuten bie Babne ausreift. Diefes Schaufpiel foll ben edlen Sohn Albions vielleicht schablos halten für bie Erefutionen, die er in feinem theuern Baterlande verfaumt . . . Deun nächft Boren und Sabnentampf giebt es für einen Britten feinen toftlicheren Anblick, als die Agonie eines armen Teufele, ber ein Schaf geftohlen ober eine Sanbichrift nachgeahmt hat, und vor ber Façabe von Old-Baplie eine Stunde lang mit einem Strid um ben Bale ausgestellt mird, ebe man ibn in die Emigfeit ichleudert. Es ift feine Übertreibung, wenn ich fage, bafe Schafdiebstahl und Falichung in jenem



## **—** 243 **—**

bafelich graufamen Lande gleich ben abscheulichften Berbrechen, gleich Batermord und Blutschande, beftraft werben. 3ch felber, ben ein trifter Bufall vorbeiführte, ich fab in Condon einen Menfchen bangen, weil er ein Schaf geftoblen, und feitbem verlor ich alle Freude an Hammelbraten; bas Fett erinnert mich immer an die weiße Dute bes armen Sünders. Reben ibm ward ein Irlander gebenkt, ber bie Sanbidrift eines reiden Banfiere nachaeabmt; noch immer febe ich bie naive Tobesangft des armen Pabby, welcher vor ben Affifen nicht begreifen konnte, bafe man ibn einer nachgeabmten Banbidrift megen fo bart bestrafe, ibn, ber boch jedem Menichentind erlaube, feine eigne Sandichrift nachzuahmen! Und biefes Bolt fpricht beständig von Chriftenthum, und verfaumt bes Sonntage feine Rirde, und überichwemmt bie gange Belt mit Bibeln.

Ich will es Ihnen gestehen, Maria, wenn mir in England Richts munden wollte, weder Menschen noch Rüche, so lag auch wohl zum Theile der Grund in mir selber. Ich hatte einen guten Borerath von Misslaune mit hinübergebracht aus der heimat, und ich suchte Erheiterung bei einem Bolke, das selber nur im Strudel der politischen und merkantilischen Thätigkeit seine Langeweile zu tödten

weiß. Die Bolltommenbeit ber Maschinen, die bier überall angewendet werden, und fo viele menfchliche Berrichtungen übernommen', batte ebenfalls für mich etwas Unbeimliches; biefes fünftliche Betriebe von Rabern, Stangen, Chlindern und taufenberlei fleinen Batchen, Stiftchen und Babnchen, bie fich faft leibenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Beftimmte, bas Benaue, bas Ausgemeffene und bie Bunttlichkeit im Leben ber Englander beängstigte mich nicht minder; benn gleichwie die Maschinen in England uns wie Menichen vortommen, fo erscheinen une bort bie Deniden wie Maschinen. Ba, Bolg, Gifen Meffing icheinen bort ben Beift bes Menichen usurpiert zu haben und vor Beiftesfülle faft mabnfinnig geworben ju fein, mabrend ber entgeiftete Mensch ale ein bobles Gespenft gang maschinenmäßig seine Bewohnheitsgeschäfte verrichtet, gur bestimmten Minute Beefftate frifft, Barlamentereben balt, feine Nagel burftet, in die Stage Zoach fteigt ober fich aufhangt.

Wie mein Mißbehagen in diesem Lande sich täglich steigerte, können Sie sich wohl vorstellen. Nichts aber gleicht ber schwarzen Stimmung, die mich einst befiel, als ich gegen Abendzeit auf der Baterloo Brude stand und in die Baffer der Themfe hineinblickte. Mir mar, ale fpiegelte fich barin meine Seele, als ichaute fie mir aus bem Baffer entgegen mit allen ibren Bunbenmalen . . . Dabei tamen mir die tummervollsten Beichichten ine Gebächtnie . . . Ich bachte an die Rose, die immer mit Effig begoffen worden und baburch ibre füßeften Dufte einbußte und frubzeitig verwelfte ... 3d bachte an ben verirrten Schmetterling, ben ein Naturforscher, ber ben Montblanc bestieg, bort gang einfam amifchen ben Gismanden umberflattern fab . . . Ich bachte an die gabme Affin, bie mit ben Menschen so vertraut mar, mit ihnen spielte, mit ihnen speifte, aber einft bei Tifche in bem Braten, ber in ber Schuffel lag, ihr eignes junges Affchen erfannte, es haftig ergriff, bamit in den Bald eilte, und fich nie mehr unter ihren Freunden, den Meuschen, seben ließ . . . Ach, mir ward fo web zu Muthe, bafe mir gewaltsam bie beißen Tropfen aus ben Augen fturzten . . . Sie fielen binab in die Themse und schwammen fort ins große Meer, bas icon fo manche Menichentbrane verschludt bat, ohne es zu merten!

In biesem Augenblick geschah es, base eine sonderbare Mufik mich aus meinen dunklen Traumen weckte, und als ich mich umsah, bemerkte ich am Ufer einen Haufen Menschen, die um irgend



Erstens eine kleine untersette Frau, die ganz schwarz gekleidet war, einen sehr kleinen Kopf und einen mächtig dick hervortretenden Bauch hatte. Über diesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf sie ganz unbarmherzig lostrommelte.

Zweitens ein Zwerg, der wie ein altfranzösisscher Marquis ein brodiertes Kleid trug, einen großen gepuderten Kopf, aber übrigens sehr dunne, winzige Gliedmaßen hatte, und hin und her tanzzelnd ben Triangel schlug.

Drittens ein etwa fünfzehnjähriges junges Mäden, welches eine kurze, enganliegende Sade von blaugestreifter Scide und weite, ebenfalls blaugestreifte Pantalons trug. Es war eine luftig gesbaute, anmuthige Gestalt. Das Gesicht griechisch schön. Ebel grade Nase, lieblich geschürzte Lippen, träumerisch weich gerundetes Kinn, die Farbe sonnig gelb, die Haare glänzend schwarz um die Schläsen gewunden: so stand sie, schlant und ernsthaft, ja misslaunig, und schaute auf die vierte Person der Gesellschaft, welche eben ihre Kunststüde producierte.

### **—** 247 **—**

Diese vierte Person war ein gelehrter Hund, ein sehr hoffnungsvoller Bubel, und er hatte eben zur höchsten Freude des englischen Publikums aus den Holzbuchstaden, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord Wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, nämlich Heros, hinzugesügt. Da der Hund, was man schon seinem geistreichen Äußern aumerken konnte, kein englisches Bieh war, sondern nebst den anderen drei Personen aus Frankreich hinübergekommen, so freuten sich Albions Söhne, dass ihr großer Feldherr wenigstens bei französsischen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den übrigen Kreaturen Frankreichs so schmählich versagt wird.

In der That, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen, und der Zwerg, welcher sich hiernächstals Monsieur Türlütü ankündigte, sing an in französischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu bramarbasieren, das die armen Engländer noch weiter als gewöhnlich ihre Mäuler und Nasen aufssperrten. Manchmal nach einer langen Phrase krähte er wie ein Hahn, und diese Kikrisis, sowie auch die Namen von vielen Kaisern, Königen und Fürssten, die er seiner Rede einmischte, waren wohl das Einzige, was die armen Zuschauer verstanden. Sene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er näms

lich ale feine Gonner und Freunde. Schon als Anabe von acht Sabren, wie er verficherte, batte er eine lange Unterrebung mit ber bochftseligen Majestat Ludwig XVI., welcher auch spaterbin bei wichtigen Belegenheiten ibn immer um Rath fragte. Den Sturmen ber Revolution mar er, wie fo viele Andere, durch die Flucht entgangen, und erft unter bem Raiferthum mar er ins geliebte Baterland gurudgefebrt, um theilgunehmen an bem Rubme ber großen Nation. Napoleon, fagte er, habe ibn nie geliebt, bagegen von Seiner Beiligfeit bem Bapfte Bius VII. sei er fast vergöttert worden. Raifer Alexander gab ibm Bonbons, und die Brinzeffin Wilhelm von Khrit nahm ihn immer auf ben Schoft. Seine Durchlaucht ber Bergog Rarl von Braunschweig lick ibn manchmal auf feinen hunden umberreiten, und Seine Majeftat der Ronig Ludwig von Baiern batte ibm feine erhabenen Bedichte vorgelefen. Die Fürften von Reuß-Schleig-Rreuz und von Schwarzburg-Sondershaufen liebten ibn wie einen Bruber, und batten immer aus berfelben Pfeife mit ibm geraucht. Ba, von Rindheit auf, fagte er, habe er unter lauter Souveranen gelebt, bie jetigen Monarchen feien gleichsam mit ibm aufgemachsen, und er betrachte fie wie Seinesgleichen, und er lege auch jedes Mal Trauer an, wenn Giner von ihnen das Zeitliche fegne. Rach biefen gravitätischen Worten frabte er wie ein Sahn.

Monfieur Türlütü mar in ber That einer ber furiofesten Zwerge, die ich je gefeben; fein verrungelt altes Beficht bilbete einen fo putigen Rontraft mit seinem findisch fcmalen Leibchen, und feine gange Perfon tontraftierte wieber fo putig mit ben Runftftuden, die er producierte. Er marf fich namlich in die fectften Bofituren, und mit einem unmenschlich langen Rappiere burchftach er bie Luft bie Rreug und die Quer, mabrend er beständig bei feiner Chre fcmur, bafe biefe Quarte ober jene Terze von niemanden zu parieren fei, daß bingegen feine Barade von feinem fterblichen Menfchen burchgeschlagen werben könne, und bafe er Beben im Bublitum aufforbere, fich mit ihm in ber eblen Fechtfunft zu meffen. Nachdem ber Zwerg biefes Spiel einige Zeit getrieben und Riemanden gefunden batte, ber fich zu einem öffentlichen Zweitampfe mit ibm entichliegen wollte, verbeugte er fich mit altfrangofifcher Grazie, bantte für ben Beifall, ben man ibm gespendet, und nahm sich bie Freiheit, einem bochzuverehrenden Bublito bas außerorbentlichfte Schaufpiel angufunbigen, bas jemals auf englischem Boden bewundert worden. "Seben Sie. biefe Berfon" - rief er, nachbem er schmutige

Glacehanbschuh angezogen und bas junge Mädchen, bas zur Gesellschaft gehörte, mit ehrfurchtsvoller Galanterie bis in die Mitte des Kreises geführt — "diese Person ist Mademoiselle Laurence, die einzige Tochter der ehrbaren und christlichen Dame, die Sie dort mit der großen Trommel sehen, und die jett noch Trauer trägt wegen des Berlustes ihres innigstgeliebten Gatten, des größten Bauchredners Europas! Mademoiselle Laurence wird jett tanzen! Bewundern Sie jett den Tanz von Mademoiselle Laurence!" Nach diesen Worten frähte er wieder wie ein Hahn.

Das junge Mädchen schien weber auf diese Reben, noch auf die Blicke der Zuschauer im mindesten zu achten; verdrießlich in sich selbst verssunken harrte sie, die der Zwerg einen großen Teppich zu ihren Füßen ausgebreitet und wieder in Begleitung der großen Trommel seinen Triangel zu spielen begann. Es war eine sonderbare Musik, eine Mischung von täppischer Brummigkeit und wollüstigem Gekitzel, und ich vernahm eine pathetisch närrische, wehmüthig freche, bizarre Melodie, die dennoch von der sonderbarsten Einsachbeit. Dieser Musik aber vergaß ich bald, als das junge Mädchen zu tanzen begann.

### **—** 251 **—**

Tang und Tängerin nahmen faft gewaltsam meine gange Aufmerkfamkeit in Anfpruch. war nicht bas flaffische Tangen, bas wir noch in unferen großen Balletten finden, mo, ebenfo wie in ber flaffifchen Tragobie, nur gefpreizte Ginheiten und Rünftlichkeiten herrichen; Das maren nicht jene getanzten Alexandriner, jene beklamatorischen Sprunge, jene antithetischen Entrechats, jene eble Leibenschaft, die fo wirbelnd auf einem Fufe berumpirouettiert, daß man Richts fieht als himmel und Trifot, Nichts als Idealität und Luge! Es ift mir mahrlich Richts fo fehr zuwider wie bas Ballett in ber großen Oper ju Baris, mo fich bie Tradition jenes flaffifchen Tangens am reinften erbalten bat, mabrend die Frangofen in den übrigen Runften, in ber Boefie, in ber Musit und in ber Malerei, bas flaffifche Spftem umgefturgt haben. Es wird ihnen aber schwer werden, eine abnliche Revolution in ber Tangfunft zu vollbringen; es fei benn, daß fie bier wieder, wie in ihrer politischen Revolution, jum Terrorismus ibre Buflucht nehmen, und ben verstockten Tängern und Tängerinnen bes alten Regimes die Beine guillotinieren. Mademoifelle Laurence mar teine große Tangerin, ihre Fußfpigen maren nicht febr biegfam, ihre Beine maren nicht geübt zu allen möglichen Berrentungen, fie verstand Nichts von ber Tangfunft, wie fie Beftris lebrt, aber fie tangte wie die Ratur ben Menfchen ju tangen gebietet: ihr ganges Befen mar im Ginflange mit ihren Bas, nicht blog ihre Fuge, fonbern ihr ganger Leib tangte, ihr Beficht tangte ... fie murbe manchmal blaß, fast tobtenblaß, ihre Mugen öffneten fich gespenstisch weit, um ihre Lippen judten Begier und Schmerg, und ihre fcmargen haare, bie in glatten Ovalen ihre Schlafen umichlossen, bewegten sich wie zwei flatternde Rabenflügel. Das mar in ber That fein flaffischer Tang, aber auch fein romantischer Tang, in bem Ginne. wie ein junger Frangose von ber Eugene Renduel's ichen Schule fagen murbe. Diefer Tang batte weber etwas Mittelalterliches, noch etwas Benetianisches, noch etwas Budlichtes, noch etwas Mafabrisches, es mar meder Mondschein barin, noch Blutschanbe . . . Es war ein Tang, welcher nicht burd aufere Bewegungsformen zu amufieren ftrebte, fondern die äußeren Bewegungsformen ichienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas Befonberes fagen wollte. Bas aber fagte biefer Tang? 3ch fonnte es nicht versteben, so leidenschaftlich auch biefe Sprache fich gebarbete. 3ch abnte nur manch. mal, bafe von etwas grauenbaft Schmerglichem bie Rebe mar. 3ch, ber fonft bie Signatur aller

Erscheinungen so leicht begreift, ich fonnte bennoch bieses getanzte Räthsel nicht lösen, und bas ich immer vergeblich nach bem Sinne besselben tappte, baran war auch wohl die Musik Schuld, die mich gewiß absichtlich auf falsche Fährten leitete, mich listig zu verwirren suchte und mich immer störte. Wonsieur Türlütü's Triangel kicherte manchmal so hämisch! Madame Mutter aber schlug auf ihre große Trommel so zornig, daß ihr Gesicht aus dem Gewölke der schwarzen Mütze wie ein blutzrothes Nordlicht hervorgsühte.

Als die Truppe sich wieder entfernt hatte, blieb ich noch lange auf demselben Blate steben, und dachte darüber nach, was dieser Tanz bedeuten mochte. War es ein sübfranzösischer oder spanischer Nationaltanz? An Dergleichen mahnte wohl der Ungestüm, womit die Tänzerin ihr Leibchen hin und her schleuderte, und die Wildheit, womit sie manchmal ihr Haupt rückwärts warf in der frevels haft sühnen Weise jener Bacchantinnen, die wir auf den Reliess der antiken Vasen mit Erstaunen betrachten. Ihr Tanz hatte dann etwas trunken Willenloses, etwas sinster Unabwendbares, etwas Fatalistisches, sie tanzte dann wie das Schickal. Oder waren es Fragmente einer nralten verschollesnen Pantomime? Oder war es getanzte Privat-

geschichte? Manchmal beugte sich das Madchen zur Erde wie mit lauerndem Ohre, als hörte sie eine Stimme, die zu ihr heraufspräche . . . sie zitterte dann wie Espenlaub, bog rasch nach einer anderen Seite, entlud sich dort ihrer tollsten, ausgelassensten Sprünge, beugte dann wieder das Ohr zur Erde, horchte noch ängstlicher als zuvor, nickte mit dem Kopfe, ward roth, ward blaß, schauderte, blieb eine Weile kerzengrade stehen wie erstarrt, und machte endlich eine Bewegung wie Semand, der sich die Hände wäscht. War es Blut, was sie so sorgfältig lange, so grauenhaft sorgfältig von ihren Händen abwusch? Sie warf dabei seitwärts einen Blick, der so bittend, so seelensschmelzend . . . und dieser Blick siel zufällig auf mich.

Die ganze folgende Nacht bachte ich an diesen Blick, an diesen Tanz, an das abenteuerliche Accompagnement; und als ich des anderen Tages, wie gewöhnlich, durch die Straßen von London schlenderte, empfand ich den sehnlichsten Bunsch, der hübschen Tänzerin wieder zu begegnen, und ich spitzte immer die Ohren, ob ich nicht irgend eine Trommels und Triangelmusik hörte. Ich hatte endslich in London Etwas gefunden, wosür ich mich interessierte, und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in seinen gähnenden Straßen.

## **—** 255 **—**

3ch tam eben aus bem Tower und batte mir bort bie Art, womit Unna Bullen gefopft worden. genau betrachtet, sowie auch die Diamanten ber englischen Krone und die Löwen, ale ich auf bem Towerplate inmitten eines großen Menschenfreifes wieder Madame Mutter mit der großen Trommel erblicte und Monfieur Turlutu wie einen Sabn fraben hörte. Der gelehrte Sund icharrte wieber bas Belbenthum bes Lord Wellington zusammen, ber Zwerg zeigte wieder seine unparierbaren Terzen und Quarten, und Mademoifelle Laurence begann wieder ihren munderbaren Tang. Es maren wieder biefelben rathfelhaften Bewegungen, diefelbe Sprache, bie Etwas fagte, mas ich nicht verftand, baffelbe ungeftume Burudwerfen bee iconen Ropfes, basfelbe Lauschen nach ber Erbe, bie Anaft, Die fich durch immer tollere Sprünge beschwichtigen will, und wieder das Sorchen mit nach dem Boden geneigtem Dhr, bas Bittern, bas Erblaffen, bas Erftarren, bann auch bas furchtbar gebeimnisvolle Bandemafchen, und endlich der bittende, flebende Seitenblid, der diesmal noch länger auf mir vermeilte.

3a, die Weiber, die jungen Mädchen eben so gut wie die Frauen, merken es gleich, sobald sie die Aufmerksamkeit eines Mannes erregen. Obgleich Mademoifelle Laurence, wenn fie nicht tangte, immer regungelos verbrieflich vor fich binfab und, mabrend fie tangte, manchmal nur einen einzigen Blid auf bas Bublitum marf, fo mar es von jest an boch nie mehr bloger Bufall, bafe biefer Blid immer auf mich fiel, und je öfter ich fie tangen fab, befto bedeutungevoller ftrabite er, aber auch besto unbegreiflicher. Ich mar wie verzaubert von biefem Blide, und brei Wochen lang von Morgen bis Abend trieb ich mich umber in ben Strafen von London, überall verweilend, mo Dademoifelle Laurence tangte. Trot bes größten Bolfegeraufches fonnte ich icon in ber weiteften Entfernung bie Tone der Trommel und des Triangels vernehmen, und Monfieur Türlütü, fobald er mich beraneilen fab, erhub fein freundlichftes Rraben. Obne dafe ich mit ibm, noch mit Mademoiselle Laurence, noch mit Madame Mutter, noch mit dem gelehrten Sund jemale ein Wort fprach, fo fcbien ich boch am Ende gang zu ihrer Befellichaft zu geboren. Wenn Donficur Türlütü Beld einsammelte, betrug er fich immer mit dem feinsten Takt, sobald er mir nabete, und er ichaute immer nach ber entgegengesetten Seite, wenn ich in fein breiediges Butchen ein fleines Beldftud marf. Er befag wirtlich einen vornehmen Auftand, er erinnerte an die guten Manieren ber



# **—** 257 **—**

Bergangenheit, man konnte es bem kleinen Manne anmerken, baß er mit Monarchen aufgewachsen, und um so befremblicher war es, wenn er zuweilen, ganz und gar seiner Bürbe vergessend, wie ein Hahn krähete.

3ch fann Ihnen nicht beschreiben, wie febr ich verbrieflich murbe, ale ich einft brei Tage lang vergebens die fleine Befellichaft in allen Strafen London's gefucht, und endlich mobl merfte, bafe bie Stadt verlaffen babe. Die Langemeile nabm mich wieder in ibre bleiernen Arme und preffte mir wieder bas Berg gufammen. 3ch fonnte es endlich nicht länger aushalten, fagte ein Lebe= wohl dem Mob, ben Blackguards, ben Gentlemen und ben Fashionables von England, den vier Ständen bes Reichs, und reifte gurud nach bem civilifierten feften Lande, wo ich vor der weißen Schurze bes erften Rochs, bem ich bort begegnete, anbetend niederkniete. hier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Menfc zu Mittag effen und an der Gemuthlichfeit uneigennütiger Gefichter meine Scele erquiden. Aber Mabemoifelle Laurence fonnte ich nimmermehr vergeffen, fie tangte lange Beit in meinem Bedachtniffe, in einsamen Stunden muffte ich noch oft nachdenten über die ratbfelbaften Bantomimen bes iconen Rindes, befonbers über das Lauschen mit nach ber Erbe gebeugtem Ohre. Es dauerte auch eine gute Beile, ehe die abenteuerlichen Triangel- und Trommelmelodien in meiner Erinnerung verhallten.

Und Das ist bie ganze Geschichte? schrie auf einmal Maria, indem sie sich leibenschaftlich emporrichtete.

Maximilian aber brudte sie wieder sanft nieber, legte bedeutungsvoll den Zeigefinger auf seinen Mund und flüsterte: Still! ftill! nur tein Wort gesprochen! liegen Sie wieder hübsch ruhig, und ich werde Ihnen den Schwanz der Geschichte erzählen. Nur bei Leibe unterbrechen Sie mich nicht.

Indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem Sessel zurudlehnte, fuhr Maximilian folgenbermaßen fort in feiner Erzählung:

Fünf Sahre nach biesem Begebnis kam ich zum ersten Male nach Paris, und zwar in einer sehr merkwürdigen Periode. Die Franzosen hatten so eben ihre Juliusrevolution aufgeführt, und die ganze Welt applaudierte. Dieses Stück war nicht so gräßlich wie die früheren Tragödien der Republik und des Kaiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf dem Schauplat. Auch waren die politischen Romantiker nicht sehr zufrieden und kundigten ein neues Stück an, worin mehr Blut

fließen murbe und mo ber henter mehr zu thun befame.

Paris ergötte mich febr burch bie Beiterteit, bie sich in allen Erscheinungen bort kundgiebt und auch auf gang verdüfterte Gemuther ihren Ginfluß ausübt. Sonberbar! Paris ift ber Schauplat, mo bie größten Tragobien ber Weltgeschichte aufgeführt werden, Tragodien, bei beren Erinnerung fogar in ben entfernteften Ländern die Bergen gittern und bie Augen nafe werben; aber bem Buschauer biefer großen Tragodien ergeht es bier in Paris, wie es mir einft an ber Borte Saint-Martin erging, als ich die "Tour de Resle" aufführen fab. 3ch tam nämlich binter eine Dame ju figen, die einen Sut von rosarother Bage trug, und biefer Sut mar fo breit, bafe er mir bie gange Aussicht auf die Bubne versperrte, daß ich Alles, mas bort tragiert wurde, nur durch die rothe Bage biefes Butes fab, und baf mir alfo alle Greuel ber "Tour be Resle" im beiterften Rosenlichte erschienen. Ba, es giebt in Paris ein folches Rofenlicht, welches alle Tragobien für ben naben Buschauer erheitert, bamit ibm bort ber Lebensgenufe nicht verleidet wird. Sogar bie Schredniffe, bie man im eignen Bergen mitgebracht bat nach Baris, verlieren bort ihre beangftigenben Schauer. Die Schmerzen werben fonberbar gefänftigt. In biefer Luft von Paris heilen alle Bunden viel schneller als irgend anderswo; es ift in biefer Luft etwas so Großmuthiges, so Milbreiches, so Liebenswürdiges wie im Bolke selbst.

Bas mir am beften an biefem Barifer Bolfe gefiel, Das mar fein bofliches Befen und fein vornehmes Unseben. Suger Ananasduft ber Boflich. feit! wie wohlthatig erquicteft bu meine frante Seele, die in Deutschland so viel Tabaksqualm, Sauerfrautegeruch und Grobbeit eingeschluct! Bie Roffini'iche Melodien erklangen in meinem Ohr die artigen Entichulbigungereben eines Frangofen, ber am Tage meiner Ankunft mich auf ber Strage nur leise gestoßen batte. 3ch erichrat fast vor folder füßen Soflichfeit, ich, ber ich an beutich flegelhafte Rippenftöße ohne Entschuldigung gewöhnt mar. Bahrend ber erften Boche meines Aufenthalts in Paris suchte ich vorfählich einigemal geftogen gu werden, blog um mich an diefer Dufit ber Entichuldigungereden zu erfreuen. Aber nicht blog megen biefer Boflichkeit, fonbern auch icon feiner Sprace wegen hatte für mich das frangofifche Bolt einen gewiffen Anftrich von Bornehmheit. Denn, wie Sie miffen, bei une im Morben gebort die französische Sprache zu ben Attributen bes boben Abele, mit Frangofischesprechen batte ich von Rindbeit an bie Ibee der Bornehmheit verbunden. Und fo eine Barifer Dame be la Halle fprach beffer Frangössisch als eine deutsche Stiftsbame von vierundsechzig Abnen.

Wegen diefer Sprache, die ibm ein vornehmes Unfeben verleibt, batte das frangofische Bolt in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. Diefes entsprang aus einer anderen Reminisceng meiner Rindheit. Das erfte Buch nämlich, worin ich Frangöfisch lefen lernte, maren bie Fabeln von Lafontaine; bie naiv vernünftigen Redensarten berfelben hatten fich meinem Bebachtniffe am unauslofchlichften eingeprägt, und als ich nun nach Paris tam und überall Frangofisch sprechen borte, erinnerte ich mich beständig ber Lafontaine'schen Fabeln, ich glaubte immer die wohlbefannten Thierstimmen gu boren; jest fprach ber Lowe, bann wieber fprach ber Wolf, bann bas Lamm ober ber Storch ober bie Taube, nicht felten vermeinte ich auch ben Fuchs ju bernehmen, und in meiner Erinnerung erwachten mandmal bie Worte:

Eh! bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

Solche fabelhafte Reminiscenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel öfter, wenn ich zu Paris

in jene bobere Region gerieth, welche man bie Belt Dieses mar ja eben jene Belt, bie bem seligen Lafontaine die Typen seiner Thiercharattere geliefert batte. Die Binterfaison begann balb nach meiner Unfunft in Baris, und ich nahm Theil an bem Salonleben, worin fich jene Belt mehr ober minder luftig berumtreibt. Als bas Intereffantefte biefer Welt frappierte mich nicht sowohl die Gleichbeit ber feinen Sitten, bie bort berricht, fonbern vielmehr die Bericbiedenheit ihrer Beftandtheile. Manchmal, wenn ich mir in einem groken Salon bie Menfchen betrachtete, bie fich bort friedlich verfammelt, glaubte ich mich in jenen Raritatenboutiten ju befinden, mo bie Reliquien aller Zeiten funterbunt neben einander ruben: ein griechischer Apollo neben einer dinefischen Bagobe, ein meritanischer Biglipugli neben einem gothifden Ecce-bomo, agpptifche Bogen mit hundfopfchen, beilige Fragen von Bolg, bon Elfenbein, von Metall u. f. w. Da fab ich alte Mousquetairs, die einft mit Marie Antois nette getangt, Republifaner von der gelinden Db. fervanz, die in der Affemblée Nationale vergöttert wurden, Montagnards ohne Barmbergigfeit und ohne Fleden, ebemalige Direftorialmanner, die im Lurembourg gethront, Grogwürdentrager bes Empires, bor benen gang Europa gezittert, berrichenbe



Ich will mit biefer Bemerkung nichts Bofes gemeint haben, bei Leibe nichts Bofes in Betreff ber französischen Frauen, und am allerwenigsten in Betreff ber Pariserinnen. Bin ich boch ber größte Berebrer Derselben, und ich verebre fie ihrer

Febler wegen noch weit mehr als wegen ihrer Tugenben. 3ch tenne nichts Treffenberes, ale bie Legenbe, bafe bie Pariferinnen mit allen möglichen Fehlern zur Welt tommen, baß aber eine bolbe Fee fich ihrer erbarmt und jedem ihrer Fehler einen Rauber verleiht, wodurch er fogar als ein neuer Liebreig wirft. Diese bolbe Fee ift die Gragie. Sind bie Bariferinnen icon? Wer tann Das miffen! Wer tann alle Intriguen ber Toilette burchichauen, wer tann entziffern, ob Das echt ift, mas ber Tull verrath, ober ob Das falich ift, mas bas bauschige Seidenzeug vorprablt! Und ift es dem Auge gelungen, burch bie Schale zu bringen, und find wir eben im Begriff, ben Rern ju erforichen, bann bullt er fich gleich in eine neue Schale, und nachber wieder in eine neue, und durch biefen unaufhörlichen Modemechfel fpotten fie bes mannlichen Scharfblids. Sind ihre Wefichter fcon? Auch Diefes ware fcwierig zu ermitteln. Denn alle ihre Befichtezuge find in beftändiger Bewegung, jede Bariferin bat taufend Befichter, eine lachender, geiftreicher, bolbfeliger ale bas andere, und fest Denjenigen in Berlegenheit, ber barunter bas iconfte Geficht auswählen ober gar bas mabre Beficht errathen will. Sind ibre Augen groß? Was weiß ich! Wir untersuchen nicht lange bas Raliber ber Ranone, wenn ihre Rugel uns ben Ropf entführt. Und wen fie nicht treffen, biefe Mugen, ben blenden fie menigftens burch ibr Feuer, und er ift froh genug, fich in ficherer Schufeweite zu halten. Ift ber Raum zwischen Rafe und Mund bei ihnen breit ober schmal? Manchmal ift er breit, wenn fie die Rafe rumpfen; manchmal ift er schmal, wenn ihre Oberlippe fich übermuthig baumt. Ift ibr Mund groß ober flein? Wer fann wiffen, wo ber Mund aufhört und bas Lacheln beginnt? Damit ein richtiges Urtheil gefällt werbe, muß ber Beurtheilende und ber Gegenftanb ber Beurtheilung fich im Buftanbe ber Rube befinden. Aber mer fann rubig bei einer Pariferin fein und welche Pariferin ift jemals rubig? Es giebt Leute, welche glauben, fie fonnten ben Schmetterling gang genau betrachten, wenn fie ibn mit einer Rabel aufe Papier festgeftochen haben. Das ift eben fo thoricht wie graufam. Der angeheftete, rubige Schmetterling ift fein Schmetterling mehr. Schmetterling muß man betrachten, wenn er um bie Blumen gautelt . . . und die Bariferin muß man betrachten, nicht in ihrer Sauslichkeit, wo fie mit ber Nabel in ber Bruft befestigt ift, fonbern im Salon, bei Soireen und Ballen, wenn fie mit ben gefticten Bage- und Seidenflügeln babinflattert unter ben blitenden Arnstallfronen ber Freude! Dann offenbart sich bei ihnen eine haftige Lebenssucht, eine Begier nach suger Betaubung, ein Lechzen nach Trunkenheit, wodurch sie fast grauenhaft verschönert werden und einen Reiz gewinnen, ber unsere Seele zugleich entzucht und erschüttert.

Diefer Durft, bas Leben ju genießen, als wenn in der nachften Stunde ber Tob fie icon abriefe von der fprudelnden Quelle bes Benuffes, ober ale wenn diese Quelle in ber nachften Stunde fcon verfiegt fein wurde, biefe Baft, diefe Buth, biefer Bahnfinn ber Pariferinnen, wie er fich befondere auf Ballen zeigt, mabnt mich immer an bie Sage von den tobten Tangerinnen, die man bei uns bie Willis nennt. Diefe find namlich junge Braute, die vor bem Sochzeittage geftorben find, abet die unbefriedigte Tangluft fo gewaltig im Bergen bewahrt baben, bafe fie nächtlich aus ihren Grabern bervorfteigen, fich icharenweis an ben landftragen versammeln, und fich dort mabrend ber Mitternachtestunde ben wildeften Tangen überlaffen. Befdmudt mit ihren hochzeitfleibern, Blumenfrange auf ben Sauptern, funtelnde Ringe an ben bleichen Sanden, icauerlich lachend, unwiderstehlich fcon, tangen die Willis im Mondichein, und fie tangen immer um fo tobfüchtiger und ungeftumer, je mehr fie fühlen, bafe bie vergonnte Tangftunde

#### **—** 267 —

gu Ende rinnt, und fie wieder binabfteigen muffen in die Gistalte bes Grabes.

Es war auf einer Soirée in ber Chauffée b'Antin, wo mir biefe Betrachtung recht tief bie Seele bewegte. Es mar eine glanzende Soirec, und Nichts fehlte an ben berfommlichen Ingrebienzen bes gefellicaftlichen Bergnügens: genug Licht um beleuchtet zu werben, genug Spiegel um fich betrachten zu fonnen, genug Menichen um fich beiß zu brangen, genug Budermaffer und Gis um fich abzufühlen. Man begann mit Mufit. Lifzt hatte fich ans Fortepiano brangen laffen, ftrich feine Baare aufwarts über die geniale Stirn, und lieferte eine feiner brillanteften Schlachten. Die Taften schienen zu bluten. Wenn ich nicht irre, spielte er eine Baffage aus ben Balingenefieen von Ballanche, deffen Ideen er in Dlufit überfette, mas febr nütlich für Diejenigen, welche bie Werte bicfes berühmten Schriftstellers nicht im Originale lefen fonnen. Rachber fpielte er ben Gang nach der Hinrichtung, la marche au supplice, von Berliog, bas treffliche Stud, meldes biefer junge Musiker, wenn ich nicht irre, am Morgen feines Bochzeitstages tomponiert bat. 3m gangen Saale erblaffende Befichter, mogende Bufen, leises Athmen mabrend ber Baufen, endlich tobender



## **—** 269 —

bie Schläfen bedeckten. Als aber ihr Auge bem meinigen begegnete, und zwar mit jenem wohlbestannten Seitenblick, dessen rascher Blitz mir immer so räthselhaft durch die Seele schoft, da zweifelte ich nicht länger — es war Mademoiselle Laurencc.

Bornehm bingeftredt in ihrem Seffel, in ber einen Sand einen Blumenftrauß, mit der anderen geftütt auf ber Armlebne, fag Mademoifelle Laurence unfern eines Spieltisches, und ichien bort bem Burf ber Rarten ihre gange Aufmertfamteit ju widmen. Bornehm und zierlich mar ihr Anzug, aber bennoch gang einfach, von weißem Atlas. Außer Urmbandern und Bruftnadeln von Berlen trug fie feinen Schmud. Gine Fulle von Spigen bebedte ben jugendlichen Bufen, bebedte ibn faft puritanisch bis am Salfe, und in biefer Ginfachbeit und Bucht ber Befleidung bilbete fie einen rührend lieblichen Rontraft mit einigen alteren Damen, bie buntgeputt und diamantenblitend neben ibr faken. und die Ruinen ibrer ebemaligen Berrlichkeit, die Stelle, wo einft Troja ftand, melancholisch nact jur Schau trugen. Sie fab noch immer munberfcon und entzudend verbrieglich aus, und es gog mich unwiderftebbar zu ihr bin, und endlich ftand ich binter ihrem Geffel, brennend bor Begier mit ihr zu fprechen, jeboch gurudgehalten von gagenber Delitateffe.

Ich mochte wohl schon einige Zeit schweigend hinter ihr gestanden haben, als sie plötslich aus ihrem Bouquet eine Blume zog und, ohne sich nach mir umzusehen, über ihre Schulter hinweg mir diese Blume hinreichte. Sonderbar war der Duft dieser Blume, und er übte auf mich eine eigenthümliche Berzauberung. Ich fühlte mich entrückt aller gesellschaftlichen Förmlichseit, und mir war wie in einem Traume, wo man Allerlei thut und spricht, worüber man sich selber wundert, und wo unsere Worte einen gar kindisch traulichen und einsachen Charakter tragen. Ruhig, gleichgültig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu thun pslegt, beugte ich mich über die Lehne des Sessels, und flüsterte der jungen Dame ins Ohr:

Mademoiselle Laurence, wo ist benn die Mutter mit der Trommel?

"Sie ist todt," antwortete sie in bemselben Tone, eben so rubig, gleichgültig, nachlässig.

Nach einer kurzen Paufe beugte ich mich wieber über die Lehne bes Seffels und flufterte ber jungen Dame ins Ohr: Mademoifelle Laurence, wo ist benn ber gelehrte Hund?

## **—** 271 **—**

"Er ift fortgelaufen in die weite Belt," ants wortete fie wieder in bemfelben rubigen, gleichgulstigen, nachläffigen Tone.

Und wieder nach einer kurzen Pause beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: Mademoiselle Laurence, wo ist denn Monsieur Türlütü, der Zwerg?

"Er ist bei ben Riesen auf bem Boulevard bu Temple," antwortete sie. Sie hatte aber kaum biese Worte gesprochen, und zwar wieder in demsselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässignen Tone, als ein ernster alter Mann von hoher militärischer Gestalt zu ihr hintrat und ihr meldete, baß ihr Wagen vorgesahren sei. Langsam von ihrem Site sich erhebend, hing sie sich Jenem an den Arm, und ohne auch nur einen Blick auf mich zurückzuwersen, verließ sie mit ihm die Gesellschaft.

Als ich die Dame des Hauses, die den ganzen Abend am Eingange des Hauptsaales stand und den Ankommenden und Fortgehenden ihr Lächeln präsentierte, um den Namen der jungen Person befragte, die so eben mit dem alten Manne fortzgegangen, lachte sie mir heiter ins Gesicht und rief: "Wein Gott! wer kann alle Menschen kennen! ich kenne ihn eben so wenig . . ." Sie stockte, denn sie wollte gewiß sagen, eben so wenig wie mich

# - = -

with the named as most County and often The owner Suings, amount or incline and in our Fames where hashed points on tak or an

to a comparate the comparate of the comp

a man de mem en e d



eine Artigkeit sagte. Auch wunderte er sich nicht wenig, dass sie seine Einladung zu einer Contrebanse immer abgelehnt, und zwar mit der Versicherung, sie verstünde nicht zu tanzen. Namen und Verhältnisse kannte er nicht. Und Niemand, so viel ich mich auch erkundigte, wusste mir hierüber etwas Näheres mitzutheisen. Vergebens rann ich durch alle möglichen Soiréen, nirgends konnte ich Masbemoiselse Laurence wiederfinden.

Und Das ift die ganze Geschichte? — rief Maria, indem sie sich langsam umdrehte und schläfzrig gähnte — Das ist die ganze merkwürdige Geschichte? Und Sie haben weder Mademoiselle Laurence, noch die Mutter mit der Trommel, noch den Zwerg Türlütü, und auch nicht den gelehrten Hund jemals wiedergesehn?

Bleiben Sie ruhig liegen, versetzte Maximistian. Ich habe sie Alle wiedergesehen, sogar den gelehrten Hund. Er befand sich freilich in einer sehr schlimmen Noth, der arme Schelm, als ich ihm zu Paris begegnete. Es war im Quartier Latin. Ich kam eben der Sorbonne vorbei, und aus den Pforten derselben stürzte ein Hund, und hinter ihm drein mit Stöcken ein Dutzend Stubenten, zu denen sich bald zwei Dutzend alte Weiber gesellten, die Alle im Chorus schrieden: Der Hund



"Auf ber Sagd bei Saint-Germain," antwortete die Dame mit noch stärkerem Lachen, "er ist heute in der Frühe abgereist und kehrt erst morgen Abend zurück... Aber warten Sie, ich kenne Bemanden, der mit der Dame, wonach Sie sich erstundigen, Biel gesprochen hat, ich weiß nicht seinen Namen, aber Sie können ihn leicht erfragen, wenn sie sich nach dem jungen Menschen erkundigen, dem Herr Casimir Perrier einen Fußtritt gegeben hat, ich weiß nicht wo."

So schwer es auch ist, einen Menschen baran zu erkennen, bast er vom Minister einen Fußtritt erhalten, so hatte ich boch meinen Mann bald ausssindig gemacht, und ich verlangte von ihm nähere Auftlärung über das sonderbare Geschöpf, das mich so sehr interessierte und das ich ihm deutlich genug zu bezeichnen wusste. "Ja," sagte der junge Mensch, "ich kenne sie ganz genau, ich habe auf mehren Soiréen mit ihr gesprochen" — und er wieders holte mir eine Menge nichtssagender Dinge, womit er sie unterhalten. Bas ihm besonders aufgefallen, war ihr ernsthafter Blick, jedesmal wenn er ihr



## **—** 273 **—**

eine Artigkeit sagte. Auch wunderte er sich nicht wenig, daß sie seine Einsabung zu einer Contre-banse immer abgelehnt, und zwar mit der Bersiche-rung, sie verstünde nicht zu tanzen. Namen und Berhältnisse kannte er nicht. Und Niemand, so viel ich mich auch erkundigte, wusste mir hierüber etwas Näheres mitzutheilen. Bergebens rann ich durch alle möglichen Soiréen, nirgends konnte ich Masbemoiselle Laurence wiederfinden.

Und Das ift die ganze Geschichte? — rief Maria, indem sie sich langsam umdrehte und schläfzrig gähnte — Das ist die ganze merkwürdige Geschichte? Und Sie haben weder Mademoiselle Laurence, noch die Mutter mit der Trommel, noch den Zwerg Türlütü, und auch nicht den gelehrten Hund jemals wiedergesehn?

Bleiben Sie ruhig liegen, versetzte Maximislian. Ich habe sie Alle wiedergesehen, sogar den gelehrten Hund. Er befand sich freilich in einer sehr schlimmen Noth, der arme Schelm, als ich ihm zu Paris begegnete. Es war im Quartier Latin. Ich kam eben der Sorbonne vorbei, und aus den Pforten derselben stürzte ein Hund, und hinter ihm drein mit Stöcken ein Dutzend Studenten, zu denen sich bald zwei Dutzend alte Weiber gesellten, die Alle im Chorus schrieen: Der Hund

ift toll! Faft menschlich fab bas ungludliche Thier aus in feiner Todesangft, wie Thranen floß bas Waffer aus feinen Augen, und als er feuchenb an mir vorbei rann und fein feuchter Blid an mich binftreifte, erkannte ich meinen alten Freund, ben gelehrten Sund, ben Lobredner von Lord Belling. ton, ber einft bas Bolt von England mit Bewunberung erfüllt. War er vielleicht wirklich toll? Bar er vielleicht vor lauter Gelehrsamteit übergefcnappt, ale er im Quartier Latin feine Studien fortfette? Ober hatte er vielleicht in der Sorbonne burch fein Scharren und Rnurren feine Difbbilligung ju ertennen gegeben über bie pausbadigen Charlatanerien irgend eines Brofessors, ber fich feines ungunftigen Buborere baburch zu entledigen fuchte, bafe er ihn für toll erflärte? Und ach! bie Bugend untersucht nicht lange, ob es verletter Belehrtenbuntel ober gar Brotneid mar, welcher zuerft ausrief: Der hund ift toll! und fie ichlagt zu mit ibren gebantenlofen Stoden, und auch bie alten Weiber find bann bereit mit ihrem Bebeule, und fie überschreien die Stimme ber Unschulb und ber Bernunft. Dein armer Freund muffte unterliegen, vor meinen Augen wurde er erbarmlich todtgefchlagen, verhöhnt, und endlich auf einen Difthaufen geworfen! Urmer Marthrer ber Belehrfamteit!



## **—** 275 —

Nicht viel beiterer mar ber Buftand bes 3merge Monfieur Türlütu, ale ich ihn auf bem Boulevarb bu Temple wieberfand. Mabemoifelle Laurence batte mir zwar gefagt, er habe fich borthin begeben, aber fei es, bafe ich nicht baran bachte, ibn im Ernfte bort zu fuchen, oder bafe bas Menschengemubl mich bort baran verbinderte, genug, erft fpat bemerfte ich die Boutite, mo die Riefen ju feben find. 218 ich bineintrat, fand ich zwei lange Schlingel, bie mußig auf ber Britiche lagen und rafch auffprangen und fich in Riefenpositur por mich binftellten. Sie waren mabrhaftig nicht fo groß, wie fie auf ihrem Ausbangezettel prabiten. Es waren zwei lange Schlingel, welche in Rosatrifot gefleibet gingen, febr ichmarge, vielleicht faliche Badenbarte trugen. und ausgeböhlte Bolgteulen über ihre Ropfe ichmangen. Als ich fie nach bem Zwerg befragte, wovon ibr Ausbangezettel ebenfalls Melbung thue, ermiberten fie, bafe er feit vier Wochen megen feiner zunehmenden Unpafelichkeit nicht mehr gezeigt werde, bafe ich ibn aber bennoch feben fonne, wenn ich bas doppelte Entréegeld bezahlen wolle. Wie gern begablt man, um einen Freund wieder ju feben, bas boppelte Entreegeld! Und ach! es mar ein Freund, ben ich auf dem Sterbebette fand. Diefes Sterbebett mar eigentlich eine Rinderwiege, und barin

lag ber arme Zwerg mit seinem gelb verschrumpften Greisengesicht. Ein etwa vierjähriges kleines Mäbchen saß neben ihm, und bewegte mit dem Fuße die Wiege, und sang in lachend schäkernbem Tone:

Schlaf, Türlütüchen, fclafe!

Als ber Kleine mich erblickte, öffnete er so weit als möglich seine glasern blassen Augen, und ein wehmüthiges Lächeln zuckte um seine weißen Lippen; er schien mich gleich wieder zu erkennen, reichte mir sein vertrocknetes Handen und röchelte leise: Alter Freund!

Es war in der That ein betrübsamer Zustand, worin ich den Mann fand, der schon im achten Jahre mit Ludwig XVI. eine lange Unterredung gehalten, den der Zar Alexander mit Bonbons gefüttert, den die Prinzessin von Kyritz auf dem Schoße getragen, der auf den Hunden des Herzogs von Braunschweig umhergeritten, dem der König von Baiern seine Gedichte vorgelesen, der mit deutschen Fürsten aus derselben Pfeise geraucht, den der Papst vergöttert, und den Napoleon nie geliebt hatte! Dieser letztere Umstand bekümmerte den Unglücklichen noch auf seinem Todbette oder, wie gesagt, in seiner Todeswiege, und er weinte über das tragische Schicksal des großen Raisers,

#### **—** 277 **—**

ber ihn nie geliebt, der aber in einem so kläglichen Zustande auf Sankt Helena geendet — "ganz wie ich jett endige, sette er hinzu, einsam, verkannt, verlassen von allen Königen und Fürsten, ein Hohn-bild chemaliger Herrlichkeit!"

Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein Zwerg, ber unter Riefen ftirbt, fich mit bem Riefen, ber unter 3mergen geftorben, vergleichen tonnte, fo rührten mich boch bie Worte bes armen Türlütü und gar fein verlaffener Buftand in ber Sterbeftunde. 3ch fonnte nicht umbin, meine Bermunderung zu bezeugen, dafe Mademoifelle Laurence, die jest jo vornehm geworden, sich nicht um ihn befümmere. Raum batte ich aber biefen Ramen genannt, fo befam ber 3merg in ber Wiege bie furchtbarften Rrampfe, und mit feinen weißen Lippen wimmerte er: "Undankbares Kind! das ich auferzogen, das ich zu meiner Gattin erheben wollte, bem ich gelehrt, wie man fich unter ben Großen biefer Welt bewegen und gebarden muß, wie man lächelt, wie man fich bei Sof verbeugt, wie man reprafentiert . . . du haft meinen Unterricht gut benutt, und bift jest eine große Dame, und haft jest eine Rutiche und Lafaien und viel Beld, und viel Stolz und fein Berg. Du laffest mich bier fterben, einfam und elend fterben, wie Napoleon auf Sankt Helena! O Napoleon, du haft mich nie geliebt . . . " Was er hinzusette, konnte ich nicht verstehen. Er hob sein Haupt, machte einige Beswegungen mit der Hand, als ob er gegen Jemanden sechte, vielleicht gegen den Tod. Aber der Sense bieses Gegners widersteht kein Mensch, weder ein Napoleon, noch ein Türlütü. Hier hilft keine Parade. Matt, wie überwunden, ließ der Zwerg sein Haupt wieder sinken, sah mich lange an mit einem unbeschreibbar geisterhaften Blick, krähte plötzlich wie ein Hahn, und verschied.

Dieser Todessall betrübte mich um so mehr, ba mir der Berstorbene keine nähere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo sollte ich sie jett wiedersinden? Ich war weder verliebt in sie, noch fühlte ich sonstig große Zuneigung zu ihr, und doch stachelte mich eine geheimnisvolle Begier, sie überall zu suchen; wenn ich in irgend einen Salon getreten, und die Gesellschäft gemustert, und das wohlbekannte Gesicht nicht fand, dann verlor ich bald alle Ruhe, und es trieb mich wieder von hinnen. Über dieses Gesühl nachdenskend, stand ich einst um Mitternacht an einem entslegenen Eingang der großen Oper, auf einen Wagen wartend, und sehr verdrießlich wartend, da es eben starf regnete. Aber es kam kein Wagen, oder viels

#### **—** 279 **—**

mehr es tamen nur Bagen, welche anberen Leuten geborten, bie fich vergnügt bineinfesten, und es wurde allmablich febr einfam um mich ber. "Go muffen Sie benn mit mir fahren," fprach enblich eine Dame, bie, tief verhüllt in ihrer ichmargen Mantille, ebenfalls barrend einige Zeit neben mir gestanden, und jest im Begriffe mar, in einen Wagen zu fteigen. Die Stimme zuckte mir burchs Berg, ber mobibefannte Seitenblid übte mieber feinen Zauber, und ich mar wieder wie im Traume, als ich mich neben Mabemoifelle Laurence in einem weichen, marmen Wagen befand. Wir fprachen fein Bort, hatten auch einander nicht verfteben konnen, ba ber Wagen mit brobnenbem Gerausche burch bie Strafen von Baris babinraffelte, febr lange, bis er endlich vor einem groken Thorwege stillbielt.

Bedienten in brillanter Livree leuchteten uns die Treppe hinauf und durch eine Reihe Gemächer. Eine Kammerfrau, die mit schläfrigem Gesichte uns entgegenkam, stotterte unter vielen Entschuldigungen, daß nur im rothen Zimmer eingeheizt sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, sich du entfernen, sprach Laurence mit Lachen: "Der Zusfall führt Sie heute weit, nur in meinem Schlafzimmer ist eingeheizt . . ."

In diesem Schlafzimmer, worin wir uns balb allein befanden, loberte ein febr gutes Raminfeuer, welches um fo ersprieglicher, ba bas Bimmer ungeheuer groß und boch mar. Diefes große Schlafgimmer, bem vielmehr ber Rame Schlaffaal gebubrte, batte auch etwas fonderbar Obes. Dobel und Deforation, Alles trug bort bas Beprage einer Beit, beren Glang une jest fo bestaubt und beren Erhabenheit une jest fo nüchtern ericheint, bafe ihre Reliquien bei une ein gemiffes Unbehagen, wo nicht gar ein gebeimes Lacheln erregen. fpreche nämlich bon ber Zeit bes Empires, von ber Zeit der goldnen Abler, der bochfliegenden Federbuide, ber griechischen Roiffuren, ber Gloire, ber großen Tambourmajors, ber militarischen Dejfen, ber officiellen Unfterblichfeit, die ber Moniteur, befretierte, des Kontinentalfaffes, welchen man aus Cicorien verfertigte, und bes ichlechten Budere, ben man aus Runfelrüben fabricierte, und ber Prinzen und Bergoge, die man aus gar Nichts machte. Gie hatte aber immer ihren Reig, biefe Beit des pathetischen Materialismus . . . beklamierte, Gros malte, die Bigottini tangte, Graffini fang, Maury predigte, Rovigo batte die Bolizei, der Raifer las ben Offian, Pauline Borghese ließ sich moulieren ale Benue, und gwar ganz nackt, benn bas Zimmer war gut geheizt, wie bas Schlafzimmer, worin ich mich mit Mabemoiselle Laurence befanb.

Wir saßen am Kamin, vertraulich schwahend, und seufzend erzählte sie mir, baß sie verheirathet sei an einen bonapartischen Helden, der sie alle Abende vor dem Zubettegehn mit der Schilderung einer seiner Schlachten erquicke; er habe ihr vor einigen Tagen, ehe er abgereist, die Schlacht bei Iena geliefert; er sei sehr kränklich und werde schwerlich den russischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Bater todt sei, lachte sie und gestand, daß sie nie einen Bater gekannt habe, und daß ihre sogenannte Mutter niemals verheirathet gewesen sei.

Nicht verheirathet! rief ich, ich habe sie ja selber zu London wegen bem Tod ihres Mannes in tiefster Trauer gesehen!

"D, erwicherte Laurence, sie hat mabrend zwölf Jahren sich immer schwarz gekleibet, um bei ben Leuten Mitleid zu erregen als unglückliche Wittwe, nebenbei auch, um einen heirathslustigen Simpel anzulocken, und sie hoffte unter schwarzer Flagge besto schneller in den Hafen der Ehe zu gelangen. Aber nur der Tod erbarmte sich ihrer, und sie starb an einem Blutsturz. Ich habe sie nie

geliebt, benn fie bat mir immer viel' Schlage und Benig zu effen gegeben. 3ch mare verbungert, wenn mir nicht manchmal Monfieur Turlutu ein Studden Brot ine Bebeim guftedte; aber ber 3merg verlangte bafür, bafe ich ibn beirathe, und ale feine Hoffnungen icheiterten, verband er fich mit meiner Mutter, ich fage "Mutter" aus Gewohnheit, und Beibe qualten mich gemeinschaftlich. Da fagten fie · immer, ich fei ein überfluffiges Befcopf, ber gelehrte hund sei taufendmal mehr werth als ich mit meinem ichlechten Tangen. Und fie lobten bann ben Sund auf meine Roften, rubmten ibn bis in den Simmel, streichelten ibn, fütterten ibn mit Ruchen, und warfen mir bie Rrumen gu. Der Bund, fagten fie, fei ihre befte Stute, er entzude bas Publifum, bas fich für mich nicht im mindeften intereffiere, ber Sund muffe mich ernabren mit feiner Arbeit, ich frage bas Unadenbrot bes Sunbes. Der verbammte Bund!"

O, verwünschen Sie ihn nicht mehr, unterbrach ich die Zurnende, er ist jett todt, ich habe ihn sterben seben . . .

"Ift die Bestie verrect?" rief Laurence, inbem sie aufsprang, erröthende Freude im ganzen Gesichte.

Und auch der Zwerg ift tobt, sette ich bingn.

## **— 283 —**

"Monsieur Türlütü?" rief Laurence, ebenfalls mit Freude. Aber diese Freude schwand allmählich aus ihrem Gesichte, und mit einem milberen, fast wehmüthigen Tone sprach sie endlich: "Armer Türslütü!"

Als ich ihr nicht verhehlte, bafe fich ber 3merg in feiner Sterbeftunde febr bitter über fie beklagt. gerieth fie in die leidenschaftlichfte Bewegung, und versicherte mir unter vielen Betheuerungen, bafe fie die Abficht hatte, ben 3merg aufe befte ju verforgen, bafe fie ibm ein Sabrgebalt angeboten, wenn er ftill und bescheiden irgendmo in ber Broving leben wolle. "Aber ehrgeizig, wie er ift, fubr Laurence fort, verlangte er, in Paris zu bleiben und fogar in meinem Botel ju mobnen; er tonne alsbann, meinte er, burch meine Bermittlung feine ebemaligen Berbindungen im Faubourg Saint-Bermain wieder anknupfen, und feine frubere glanzende Stellung in ber Befellichaft wieder einnehmen. Als ich ihm Diefes rund abschlug, ließ er mir fagen, ich fei ein verfluchtes Befpenft, ein Bamppr, ein Tobtenfind . . . "

Laurence hielt ploglich inne, schauberte beftig zusammen, und seufzte endlich aus tieffter Bruft: "Ach, ich wollte, sie hatten mich bei meiner Mutter im Grabe gelaffen!" Als ich in sie brang, mir

# — 284 **—**

biefe gebeimnisvollen Worte zu erklaren, ergofs fich ein Strom von Thranen aus ihren Augen, und gitternd und ichluchgend geftand fie mir, bafe bie ichwarze Trommelfrau, die fich für ibre Mutter ausgegeben, ihr einft felbft erflart babe, bas Berucht, womit man fich über ihre Beburt berumtrage, fei fein bloges Marchen. "In ber Stadt nämlich. wo wir wohnten," fubr Laurence fort, "bieg man mich immer bas Todtenfind! Die alten Spinnweiber behaupteten, ich fei eigentlich die Tochter eines bortigen Grafen, der feine Frau beständig mifsbandelte und, ale fie ftarb, febr prachtvoll begraben ließ; jie fei aber bochschwanger und nur scheintodt ge= wesen, und ale einige Rirchhofebiebe, um bie reichgeschmudte Leiche zu bestehlen, ibr Grab öffneten, batten fie die Grafin gang lebendig und in Rindesnothen gefunden; und ale fie nach ber Entbindung gleich verschied, batten die Diebe fie wieder rubig ine Grab gelegt und bas Rind mitgenommen und ihrer Beblerin, ber Beliebten bes großen Bauchredners, gur Erziehung übergeben. Diefes arme Rind, das begraben gemesen, noch ebe es geboren worden, nannte man nun überall das Todtenkind . . . Ich! Sie begreifen nicht, wie viel Rummer ich schon ale fleines Madchen empfand, wenn man mich bei biefem Namen nannte. Als der große

#### -285 -

Bauchredner noch lebte und nicht felten mit mir unzufrieden mar, rief er immer: Bermunichtes Todtenfind, ich wollt', ich batte bich nie aus bem Grabe Gin geschickter Bauchredner, wie er mar, tonnte er feine Stimme fo modulieren, bafe man glauben muffte, fie fame aus der Erde bervor, und er machte mir bann weiß, Das fei bie Stimme meiner verstorbenen Mutter, die mir ibre Schick-Er fonnte fie mobl fennen, biefe fale erzähle. furchtbaren Schicffale, benn er mar einft Rammerbiener bes Grafen. Sein grausames Bergnügen war es, wenn ich armes fleines Madchen über bie Worte, die aus der Erbe bervorzusteigen ichienen, bas furchtbarfte Entfeten empfand. Diefe Worte, die aus ber Erde hervorzufteigen ichienen, meldeten gar foredliche Befdichten, Beichichten, bie ich in ihrem Busammenhange nie begriff, die ich auch späterbin allmählich vergaß, die mir aber, wenn ich tangte, recht lebendig wieder in den Ginn famen. Ba, wenn ich tangte, ergriff mich immer eine fonberbare Erinnerung, ich vergaß meiner felbst und fam mir vor, ale fei ich eine gang andere Berfon, und ale qualten mich alle Qualen und Gebeimniffe biefer Perfon . . . und fobald ich aufhörte zu tangen, erlofch wieber Alles in meinem Gebachtnis."

#### **—** 286 **—**

Babrend Laurence Diefes fprach, langfam und wie fragend, ftanb fie bor mir am Ramine, worin bas Reuer immer angenehmer loberte, und ich fak in bem Lebnfeffel, welcher mahricheinlich ber Sig ibres Gatten, wenn er bes Abends vor Schlafengebn feine Schlachten ergablte. Laurence fab mich an mit ihren großen Augen, als fruge fie mich um Rath; fie wiegte ihren Ropf so wehmuthig finnend; fie flögte mir ein fo ebles, fuges Mitleid ein; fie war fo schlant, fo jung, fo schon, diefe Lilje, die aus bem Grabe gewachsen, biefe Tochter bes Tobes, biefes Befpenft mit bem Befichte eines Engels und bem Leibe einer Bajabere! 3ch weiß nicht, wie es fam, es war vielleicht bie Influeng bes Seffels, worauf ich fag, aber mir ward plöglich ju Sinne, ale fei ich ber alte Beneral, ber geftern auf biefer Stelle die Schlacht bei Bena geschildert, als muffe ich fortfabren in meiner Erzählung, und ich fprach: Nach der Schlacht bei Bena ergaben fich binnen wenigen Wochen, fast ohne Schwertftreich, alle preu-Bifden Festungen. Zuerft ergab fich Magdeburg; es war die ftartite Feftung, und fie batte breibunbert Ranonen. Ift Das nicht ichmablich?

Mabemoifelle Laurence ließ mich aber nicht weiter reben, alle trübe Stimmung war von ihrem schönen Antlig verflogen, fie lachte wie ein Rinb und rief: "Ja, Das ist schmählich, mehr als schmählich! Wenn ich eine Festung wäre und breihundert Kanonen hätte, würde ich mich nimmermehr ergeben!"

Da nun Mademoifelle Laurence keine Festung war und keine breihundert Kanonen hatte . . .

Bei biesen Borten hielt Maximilian plotslich ein in seiner Erzählung, und nach einer kurzen Pause frug er leise: Schlafen Sie, Maria?

3ch schlafe, antwortete Maria.

Defto beffer, sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, ich brauche also nicht zu fürchten, baß ich Sie langweile, wenn ich die Möbel des Zimmers, worin ich mich befand, wie heutige Nosvellisten pflegen, etwas ausführlich beschreibe.

Bergessen Sie nur nicht das Bett, theurer Freund!

Es war in der That, erwiederte Maximilian, ein sehr prachtvolles Bett. Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karhatiden und Sphinzen, es strahlte von reichen Vergoldungen, namentlich von goldnen Ablern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Vorhänge des Bettes waren von rother Seide, und da die Flammen des Kamins sehr start hindurchschienen,

jo befand ich mich mit Laurence in einer ganz feuerrothen Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluto, der, von Höllengluthen umlodert, die schlafende Proserpine in seinen Armen hält. Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in ihren Zügen ein Berständnis jener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser schönen Formen? Ich bielt dies anmuthige Räthsel jetzt als mein Eigenthum in meinen Armen, und doch sand ich nicht seine Lösung.

Aber ist es nicht Thorheit, ben inneren Sinn einer fremden Erscheinung ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das Räthsel unserer eigesnen Seele zu lösen vermögen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Erscheinungen wirklich existieren! Rönnen wir doch manchmal die Realität nicht von bloßen Traumgesichten untersscheiden! War es ein Gebilde meiner Phantasic, oder war es entsetzliche Wirklichkeit, was ich in jener Nacht hörte und sah? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, daß, während die wilbesten Gesdanken durch mein Herz flutheten, ein seltsames Geräusch mir ans Ohr drang. Es war eine versrückte Melodie, sonderbar leise. Sie kam mir ganz



#### **—** 289 —

bekannt vor, und endlich unterschied ich bie Tone eines Triangels und einer Trommel. Diefe Mufit. ichwirrend und fummend, ichien aus weiter Ferne ju erklingen, und bennoch, ale ich aufblidte, fab ich nabe bor mir mitten im Zimmer ein wohlbefanntes Schauspiel: es war Monfieur Türlütu, ber 3merg, welcher ben Triangel fpielte, und Madame Mutter, welche die große Trommel folug, während der gelehrte Sund am Boden berumicharrte. ale fuche er wieder feine bolgernen Buchftaben gufammen. Der hund ichien nur mühlam fich ju bewegen, und fein Fell mar von Blut beflectt. Mabame Mutter trug noch immer ihre schwarze Trauerfleidung, aber ihr Bauch mar nicht mehr fo fpaghaft hervortretend, sondern vielmehr widerwärtig berabhangend; auch ihr Beficht mar nicht mehr roth, fondern blafe. Der Zwerg, welcher noch immer bie brodierte Rleidung eines altfrangofischen Marquie und ein gepubertes Toupet trug, ichien etwas gewachsen zu sein, vielleicht weil er fo grafelich abgemagert mar. Er zeigte wieder feine Fechterfünfte und ichien auch feine alten Brablereien wieber abzuhaspeln; er fprach jedoch fo leife, bafe ich fein Bort verftand, und nur an feiner Lippenbewegung fonnte ich manchmal merten, bafe er wieber wie ein Sahn frabte.



Gin talter Schauer über and wie port unerträglic bolden Glieber. Endlich Mal, glitt fie aus meir mitten im Zimmer und ! die Mutter mit ber Tro bem Triangel ihre gebar liegen. Gie tangte gang terloobrude und auf ben Es maren biefelben gebe Diefelben Ausbrüche der le baffelbe bacchantifche Bu manchmal auch baffelbe ! ale wolle fie borden, mae auch bas Bittern, bas & und wieder aufe Meue be ben gebeugtem Ohr.

#### \_ 291 -

geschlossen. In immer leiseren Klängen verhallte die Musit; die Trommelmutter und der Zwerg, allmählig verbleichend und wie Nebel zerquirlend, verschwanden endlich ganz; aber Mademoiselle Laurence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, daß mir sehr unheimelich zu Muthe wurde, daß ich manchmal schauderte, und ich war herzlich froh, als sie ihren Tanz beenbigt hatte und wieder eben so geschmeidig, wie sie fortgehuscht war, in meine Arme glitt.

Wahrhaftig, ber Anblick bieser Scene hatte für mich nichts Angenehmes. Aber ber Mensch gewöhnt sich an Alles. Und es ist sogar möglich, dass das Unheimliche diesem Weibe einen noch besonderen Reiz verlieh, dass sich meinen Empfindungen eine schauerliche Zärtlichkeit beimischte ... genug, nach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr im mindesten, wenn des Nachts die leisen Rlänge von Trommel und Triangel ertönten, und meine theure Laurence plötzlich aufstand und mit verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, kommandierte in der Gegend von Paris, und seine Dienstpflicht erlaubte ihm nur die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von

selbst versteht, er wurde mein intimster Freund, und er weinte helle Tropfen, als er späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reiste nämlich mit seiner Gemahlin nach Sicilien, und Beide habe ich seitdem nicht wiedergesehen.

Als Maximilian biefe Ergählung vollenbet, erfasste er rasch seinen hut und schlüpfte aus bem Zimmer.

-----









PT 2301 A1 1861 v. 3-4

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

THE REPORT OF THE PERSON OF TH